

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

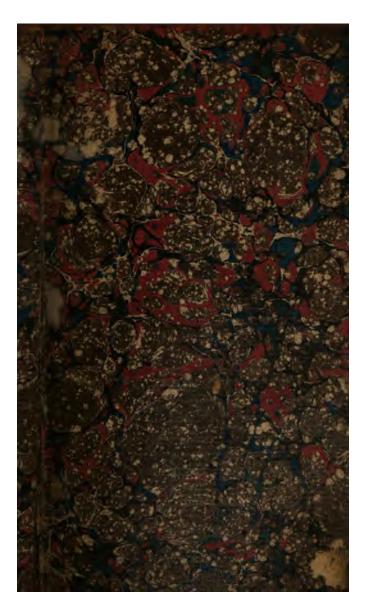

Ę.

#14.9 .L5 .EZZ

• . . , , , .

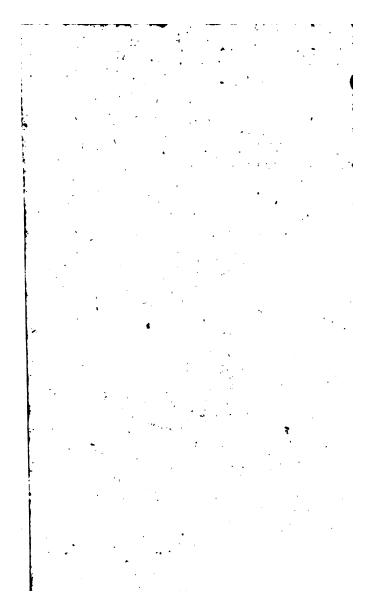



Gnáfin Lichtenau

Ber such

einer

Biographie

der

Frau Gräfin von Lichtenau

einer

berühmten Dame bes vorigen Sahrhunderts.

Bu Papier gebracht

von

August Wilhelm Baranius,

der Gottesgelahrtheit Ranbibat in Linbau am Bobenfee.

:

Zürich und Lindau 1800.

Prof. alex, Zimet

Seinem bochgefcatten :

nnb

liebwertheften herrn Better

bem

Derrn von Wöllner

in Berlin.

-4-35 mak

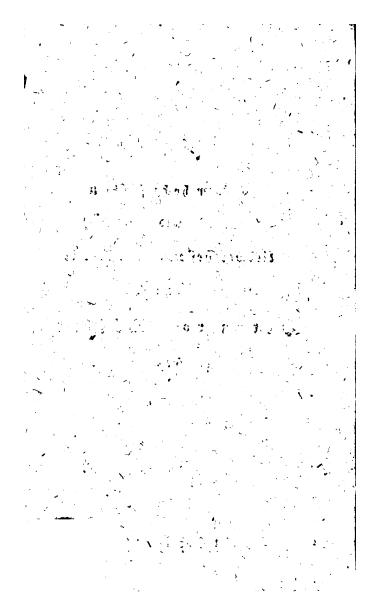

# Sochgeschäfter, Liebwerthefter Berr Better,

Ich habe zwar schon viel geschrieben, die Rezensenten meinten aber stets, daß ich schlechterdings nichts Vernünstiges zu Papiere bringen konne. Schon wollte ich daher der Feber entsagen, und mich blos auf mein Vrodstudium legen, um mich zu einer Pfarre zu qualisiziren, mein Vater rieth mir es aber ab, und sagte, ich solle dem Herrn Vetter nur einmal eine Schrift dediciren, der sei eben kein Freund des vielen Vernünstigen, und liebe die

Leute, welche bie leibigen Regensenten auf so eine Urt beschimpfen, gar febr. Gewiffer, Ihnen wohl bekannter Konnerionen halben, glaubte ich baber gleich-- falls, bies fei wohlgethan, und feste in Gottes Mamen die Feber muthig wieder an, nachdem ich sie gehörig in bas-Lintenfaß gestippt und fie recht fein geschnitten hatte. Leiber! mufte ich nun aber nicht, was ich schreiben follte, und merkte baber bald, daß es boch fo feine leichte Runft fei, unvernünftig zu ichreiben, als ber großpralerische Regensent wohl meinen mochte. Das leichtefte ware nun freilich gewefen, ich hatte einen Titel in bas gelehrte Lindau eingerückt, und bas Buch felbft, ju bem ber Litel gehorte, gang ungeschrieben gelaffen: aber ba mar fein lindauer, ber gerade ein gelehrtes

Lindau schreiben wollte. Der herr Better hatten gewiß fonft nur ben Titel angestehen, barauf nach bem großen Maaß ber Ihnen beiwohnenden Renntnisse auf bas Buch bei einem ichaumenben Glas Champagner geschlossen, und der Frau Base bann fagen laffen, ich sei ein scharmanter Mann und habe viele Renntniffe in meiner Schrift an ben Lag gelegt. Da ich aber bas leichtere nicht haben konnte, fo muste ich schon bas Schwerere mahlen, bas ift: ohne Vorwiffen meines Baters, mir ein Buchelchen auf meinen Mamen schreiben laffen, und es Ihnen, als aus meinem Behirn gefloffen, zuschicken. Diefer Methodus wird ficher Ihren Beifall um fo gewiffer haben, ba Sie als ein gro-Ber Politiker mohl wissen, bag felbst

Minister sich Soifte auf diese Art komponiren und als ihr Werk dann zirkuliren lassen. Die guten seute sind um
so übler dran, wenn sie nun noch
Schimpf und Schande bavon haben,
und die Dummheiten anderer ruhig auf
ihr haupt wälzen lassen mussen. Diese
Resterionen werden dem herrn Vetter
schon zeigen, daß ich in theologicis
bene versatus sim, und daß ich eben
nicht auf den Kopf gefallen sei.

Mein Fehler ist nur ber, baß ich vermöge meines weitumfassenden Genies (ich darf dies dem Herrn Vetter wohl sagen, da dies Genie gerade zu unserer Familie gehört) etwas zu sehr abschweise von der Hauptmaterie, und dann meist am Ende nicht weiß, wo ich bin. Der Herr Vetter wurden dem Vater und

auch ber Frau Bafe im neuen Garten einen febr großen Gefallen thun, wenn Sie einen raudigen leithgmmel aus bem Ihnen untergebenen Schafstall wieber einmal ausmerzen, und ftatt beffelben mich in die Destbe aufnehmen mollten. Ich habe gearbeitet in ber Balle und ben brei Worhofen, und bin bann auch eingelaffen worben in bas heilige Acacia; bas blutige Haupt und ber Jungling ohne Ropf find mir befannt; ich bin gesprungen rechts, ich bin gesprungen links, und habe bann ben Striff an meinein hals gehabt, nachher bin ich aus dem obern Abgrund in ben untern gefallen, und fampfe jest mit ben Elementen. Bielleicht daß ich auch die heilige Argos noch schaue! herr Better, bedarf es zu einem

rüchtigen Leithammel bei Ihrer Heerde mehr? Der Sohn ber Wittwe, August, wird Ihren bies Buch überreichen, er führt ben Namen a lapide nigro, und ist in der Bauchsprache geübt. Grüßen Sie doch Pinetti, unsern würdigen Obermeister. Ich weiß wirklich nichts mehr zu schreiben. Leben Sie wohl! Des herrn Vetters

Lindau, im britten Jahre vor dem Tunftigen Jahrhundert. aufrichtiger Berehrer und Vetter Auguft Wilhelm Baranius.

## Borrede.

Da mich der Herr Baranius in Lindaumit dem Auftrag beehrte, für Geld und gute Worte ein Büchelchen in seinem Namen zu schreiben, in welchem durchaus von wenig Wernunft die Rede seyn sollte, weil er sich einem hohen Anverwandten dadurch zu empsehlen bachte, so mählte ich das Leben einer berühmten Dame des vorigen Jahrhunderts, die viel Wernunft, die aber leider von dieser Welt war, besaß, und von der es sich doch am Ende ergab, daß sie in der That sehr wes nig Vernunft gehabt habe. Dies Sujet sand auch des Herrn Baranius Beisall, da er meinte, es werde dadurch in concreto darges than, daß die Vernunft am Ende doch zu

nichts helfe. Die Szene fällt zu Lichtenau am Rhein vor, und die Person, welche die Hauptrolle spielt, war die Matresse eines ehes maligen Besitzers dieser Grafschaft. Das Manuscript, das ich bei meiner Bearbeitung benutzt habe, besindet sich in der Bibliothek bes Hern Schlächtermeisters und Klingels beutelträgers Kirk, eines unehelichen Nachkommens eines ehemaligen Bedientens wines Grafen won Lichtenau. Man wird dem Büchelchen also siehem historicam wohl nicht absprechen können. Lindau den 23ten Dezember 1797.

Friedrich Eisenfels, Ramens meines Mandanten des herrn Baranius.

Ariebrich. Graf von Lichtenau, ein tapfes rer und dabei edeldenkender Ritter, fand im bbrigen Jahrhundert als General in fcwedis fchen Dienften. Auf einem feiner Relbzuge lernte er in Bobmen einen Mann, Mamens Ende, fennen, ber ein großer Mufifus mar. Er jog ihn baber nach Ende bes Rriegs in fein Land, und ftellte ibn bei feiner Rapelle an. Diefer Ende hatte eine Frau und mehrere Todyter, die insgesammt schon maren, wie Die Morgenrothe, und baber bie Augen ber jung gen Lichtenauen ftart auf fich zogen. Gie verachteten babet auch gar nicht bie Bulbigune gen, die man ihrem feinen Teint und ichlans ten Buche brachte, und fojeten mit ben Stings lingen gern. Dies thaten fie in ber Folge ber Beit um fo mehr, ba ber Bater geftorben und ihr Einkommen badurch nun geschmalert

Sie bachten bei fich felbst, was follen wir arbeiten, ba uns die Liebhaber fo vollauf bringen, und ba und ihre reiche Spende ichon nahrt. Die altefte Enden hatte and bas - Slud, daß fie dem jungen Erbgrafen ing Mu= ge fiel, und baß er fie fich zur Matreffe mabl= So fehr fie ber Erbgraf aber auch liebte, und fo febr er der Bolluft bei ihr frohnte, fo war fie ibm bennoch ungetreu und liebte ne= ben ihm einen anbern, ben Grafen von Das tusch ta, ber fich aus bem fernen Schlefien hier angefiedelt hatte. Babrend fie Die Dias treffe des Erbgrafen mar, diente ihre Edimes fter Minchen bei ihr ale Mago. Ginft baberten bie beiden Schwestern mit einander und die altere gab der jungern ein paar berbe Maulschellen. In Amsterdam erschien 1758 ein Werkchen unter bem Titel: Effai fur les grands evenements par les petites causes. Diefe beiden Maulschellen find auch den petites causes beizugablen, bie grands evenements gur Folge hatten. QBer hatte es bens : fen follen, in dem Augenblick nemlich ba Minchen Enden biefe beiden Maulichellen

pon ibrer ichwesterlichen Liebe aufgeschlagen wurden, bag fie baburch gu einer kunftigen Grafin murbe gefchlagen merben? Und boch war ihm alfo! Es waren baber ein paar liebe, ein paar fcarmante, ein paar bereliche Maulfchellen fur fie. Minchen, bie in biefem Augenblick bas Gute, bas ihr ihre Schwes fer erzeigte, aber nicht einfabe, fiargte, über bies Betragen entruftet, bet Thure und nach Der Erbgraf begegnete ibr ber Treppe gu. auf ber Treme, als fie mit fliegenbem Saar, bas fie raufte, und mit halb entblogter Bruft, die fie durchbohren zu wollen schien, ihm entgegen ffurgte. Der gum Mitleid geneigte Erbs graf fab Thranen in ihrem Auge glanzen und Gram und Rummer auf ihren Lippen schweben. Ex fragte fie, was ihr fehle, und warum fie fich benn fo unfanft gebehrbe. Deine Schwes Rer bie altere, fprach fie, behandelt mich als eine Magd und flogt mich von fich mit Faufts Schlägen und Ragelfragen, da ich ihr ihre-Untreue gegen Em. Erlaucht vorwerfe, fie fchelte, bag fie ben mit Ihnen gefchlofe fenen Bund um Matuschta, ben roben

Schlester, bricht. So eben ist der Bubler bei ihr, und sie pstegen unteuscher Liebe. Man hatte nun wähnen sollen, der herr Erbgraf werde ad vocem unteuscher Liebe Minchen plotistich verlassen und den Nebenbuhler beim pruritus ihm nicht zustehende i Früchte zu pflücken auf der Stelle bestrast haben, er blieb sich aber ganz gleich dabei, vermuthlich da ihm so etwas schon öfter vorgesommen, und sein Blick auf Minchens Busen mit mehr Anmuth als diese Rache verkunft war.

Er zog nun langfam die Borfe, gab Minschen einige Gulben, und befahl ihr, sich ein paar Schuhe dasur zu kausen, und ihre Füße zu bekleiden, die annoch barfuß waren. Ich will für dich sorgen, sprach er, und dich nicht ferner: lassen dienen als Magd. Wie Minchen sich entfernte, eilte er zur Schwesster. Minchen hatte mahr geredet, und der Buhler war wirklich bei ihr. Ob sie gerasde unkeuscher Liebe gepflegt, war aber nicht mehr ersichtlich, da beide ruhig Daud in Hand auf dem Sopha saßen und gang unschuldig

mit einander tandelten, auch weber furger Athem, noch Erhitzung und fliegende Rothe bei ihnen zu bemerten faud. Indeffen bers broß bem herrn Erbgrafen auch bies Tanbeln fcon. Cein Born außerte fich nun ftete auf eine fonderbare und ihm gang eigene Urt. Er folug nenilich alles im Zimmer entzwei, ubte, feine Buth an ben Leblofen aus. und er= fattete ben angerichteten Schaben bann breis fach wieder. Dies mar auch bier ber Fall. Sindeffen brang er nach vollzogenem Aftus ber Berftorung aller gerbrechlichen Deublen und erach breifacher Bieberbegahlung berfelben guf Matufchta jog mit feiner Trennung. Beute ab, nahm fie in'ber Folge als fein ebes liches Beib an, und ber Erbaraf mar nun wieder frei. Du gramte fich aber Mutter Enden und mar febr betrubt. Gie trat vor den Erbarafen und fprach: Em. Erlaucht werben doch nicht meine fammelichen Tochter um ber einen Ungetreuen millen verftoffen mollen? Geben Gie fie hier, die schuldlofen Rinder, haben Gie Mitleiden mit Ihnen und mühlen Sie sich eine bavon ans. Sehen Sie-

jum Beifpiel Minchen an. (Minden trat bem Erbgrafen bei biefer Rede naber) Ihr Bufen ift boll und rund, feine Beife abertrift ben Alabafter, ihr Auge ift feurig und blau, ihr Buche gang zur griechischen Wolluft gefchaffen, ihr Geift ift gebildet und ihr Herz babei ohne Kalfch. Sie, ift bas Reb im boben Liede Salomonis nach dem ber Birich bupft. Raum ift fie ben Rinderjahren entwachsen und ficht eben in ber volleften Bluthe. Gie wird Sie die Freuden der Liebe im vollesten Maag empfinden laffen, und neue Rraft iu ihre Abern ergießen. Geben Gie, wie Schamrothe ihr Gesicht überzieht, und wie steigende Rothe ben Purpur ihrer Wangen erhöht. Bie ihr Bufen bem Miber gu entquillen ftrebt. Bald mird fie verfliegen Diefe Rothe und ein blendendes Beiß wird ihre Mangen überziehen, wenn fie Ihnen den erften Cohn überreicht, ben Gie in wonniger Liebe mit ihr zeugen. Der Erbgraf gieng, wie leicht zum Boraus zu feben mar, ben Sans bel ein, und Minna - marb noch in bers felben Racht feine Beifdlaferin.

Er erzeugte einige Kinder mit ihr.

Graf Friedrich vernahm aber biefen ganzen Sandel bald nachher.

Dieser Herr meinte, ber Erbgraf habe eine, Gemahlin und also Pflichten gegen sie als Gatte zu erfüllen. Er wollte, er solle sie liesben, bas sei gut, das sei edel; aber er solle keine Buhlerin haben, benn schon das bloße Wort Mätresse entehre einen kunftigen regiestenden Herrn. Der Herrscher auch nur eisniger tausend Unterthanen musse freiheit rühsmen, der an die Fesseln einer Buhlerin gesschmiedet sei.

Eben so frei muffe ber kunftige Regent von Gunftlingen sein. Er konne zwar Gunft- linge haben — und musseichnenbe, rechtschaffene wann — jeber redliche Diener des Staats verdiene der Gunftling seines Regenten zu sein. Aber, Leute, die nur Madchens ihrem Herrn zuzusühren bemuhet seien; Leute, die auf das Unglud anderer ihr Glud baueten,

Schmeichler, die nur den Leidenschaften bet Großen, nicht aber dem Staate dienten; die, fiolz auf die Guust der Großen, die Tugend mit Fassen traten, Leute dieser Art erniedrigs ten den Regenten, wenn sie ihm als Gunsts linge zur Seite stunden, denn von ihnen fols gere man auf ihn. Bei Matressen aber seien solche Leute unvermeidbar.

Bliden Ste auf unsern Ahnherrn Friesbrich Wilhelm ben Großen Grafen hin, sprach daher Friedrich zum Erbgrafen, als er seine Buhlschaft vernahm, bliden Sie auf das Muster hin, das dieser Ihr Ahne Ihnen binterließ. Nirgends sinden Sie da Matressen, und wo ist der Günftling, der sich rühsmen könnte, daß durch ihn in der ganzen glorreichen Regierung dieses Grasen auch nur das mindeste Bose verübt sei? Das, o mein Lieber! sind aber unverwelklichere Zweige in den Lorbern unsers erlauchten Borfahrens, als alle seine Siege.

Sie follen einft als Bater Ihrer Unterthas wen jebe Bitte berfeiben mit gutigem Blid anhoren. Merben Sie bas können, wenn burch die Matreffe erst ber Weg zu Ihnen geschnet werden kann? Werben Sie sich als wohl alsdenn die Herzen binen und Ihre Regierung sichern können? Entsagen Sie als jeder Matresse, fliehen Sie ihren Einstuß auf Ihr Herz. Zugänglich jedem Ihrer Unterthas wen wird dann seder, wenigstens aus Furcht vor Entdedung, seine Pflicht thun, und der Bechtschaffene, der gute Burger, wird sie besto freudiger erfüllen, denn er ist des Schuzuges seis seines Baters gewiß.

Der Erbgraf ward gerührt, er versprach, sah bann Minchen und — bachte an sein Bersprechen, an sein kunftiges Bolk nicht mehr.

Ein gewisser Bischoffswerder, aus bem Sachsenland, gedurig, feines Metiers ein Goldat und ein Genterseher, hatte sich an seinen Busen gedrungen und sich seine Freundschaft erworben. Bej einer schweren Kraukheit war er nie von seinem Bette geswichen und hatte dadurch Wurzel in feinem

Bergen gefaßt. Diefer vertheibigte Dinden und ftellte ihm die Ermahnungen bes Grafen Friedrichs ale bie finftere Moral eines griefgargmichten Alten bor, ber nur barauf bin arbeite, ibn ju vernachtaffigen, ihn für jede Freude abzuftumpfen, und feine Lebensgeister gu erschlaffen. Friedrich fürchte einft burch ibn verduntelt zu werben. und einzig desfalls quale er ihn mit einer fo finftern und monchischen Moral. Er fei ein ehrlicher Mann und eben fo ohne Falsch habe er auch Minchen gefunden. ' Sie beide wurs ben, weit entfernt ben herrn Erbgrafen misguleiten, nur babin arbeiten, baf ibm fein Regierungsgeschaft funftig recht leicht werbe, phne Beschwerde bon der Sand gebe, baß ihn das Bolt anbete.

Bie ber fehr ehrwardige Liebling, Bert Bifchoffswerder, geredet hatte, trat Dinchen felbst ein. Difchoffswerder hatte sie wiffen laffen, was Graf Friedrich bem Erbgrafen ins Dhr gefluftert, und fie ausbrucklich ju biefer Stunde ju fich berufen,

denn in seinem Sause eben siel die obige
Unterredung vor. Friedrich hat die Ehre
der Matressen angetastet, sprach sie, und ges
meint, sie entehrten einen Grasen? Der
Erbgraf musie ihr gestehen, daß dem allers
dings also sei. Wenn man Matresse mit
Hure verwechselt, fuhr sie hierauf fort, so
mag Friedrich allerdings recht haben,
denn alsdann ist Matresse ein hartes und
nachdentliches Wort.

Die Franzosen, unfre Nachbarn, die ersten Pfleger und eblen Nährer der Kultur, nehmen das Wort Matresse aber nicht also. Sie denken feiner und vorurtheilse freier, selbst edler, als die Deutschen. Bei ihnen heißt Matresse bie Geliebte, die Beherrscherinn aller sansten Neigungen. Prinzessinnen nehmen es da selbst nicht übel, wenn man sie Ma Maitresse nennt. Ich bin nicht Ihre deutsche, sondern Ihre franzdsische Mätresse, nicht Ihre Buhlerinn, sondern Ihre Geliebte, die sich einer Huldgbttin gleich bemüht, Ihnen das Leben zu verschöhern,

Ihnen Ihre Tage angenehm zu machen. Rachte gu verscherzen, und fich fanft aller Ihrer Neigungen zu bemachtigen. Wenn bie Gemablin Pflichten von Ihnen beifcht, flebe ich schmachtend Liebe; wenn fie Ihr Berg eine gig fur fich befigen mill, blos meil fie Gemabs lin ift, fuche ich es burch Gefalligkeit und Gute, burch Geufzen und Bitten auf einige Und da follte Mugenblide nur zu gewinnen. ich fie entehren? Entehrt es ben Beritles' etwa, daß ihn Lais zu bezaubern mufte? -3ch will gern übrigens gurudtreten, mein Graf, sobald ich Ihre Liebe nicht mehr ber-Diene, fobald ich fie nicht im vollesten Daas ermiebere.

Nun trat auch Möllner, ein ehemalisger Theologus ein, ber aber überging und nachher ein Zöllner (Finauzier) ward. Sie sind ja Prediger gewesen, sprach Minchen, und verstehen sich auf die Schrift, sagen Siezenschrt eine Mätresse einen regierenden herrn? Ehrn Wöllner meinte, nein! Entscheiz dende Antworten dieser Art, sind bei Theolog

gen nemlich fehr gang und gabe. Unter Sure -

Sprechen Sie bas haffliche Wort nicht aus, fiel ihm Minchen in bie Rebe, es beleidigt die Ohren und ift febr unanständig.

Berzeihen Sie, wertheste Jungfer Enschen, entgegnete ihr herr Möllner, ich bestiene mich nur der Sprache Luthers, der von Matresse noch nichts wuste, als er die Bibel übersetzte.

Und was wollen Sie mit Luthern und ber Bibel? fragte ihn Minchen.

Das sollen Sie gleich hören; wenn Sie mich nur ausreden lassen, und mir den Ausstruck druck hure, salva fama und salvo dem Ihanen schuldigen-titulo, erlauben. Lassen Gie den Pfassen nur reden, siet der Erbgraf laschelnd ein, er meint es so bose nicht, und steigt wohl selbst einmal extra.

Unter hure alfo, fprach Mollner, bersfeht die heilige Schrift nur die Berbindung eines Juden mit einer Beibin, ba alfo Mins

chen ine Christin, sowohl wie ber Herr Erbs
graf ift, so ist sie allerdings unter dem sechs
sten Gebot nicht mit begriffen, und wenn Sie
Ihr nur allein treu bleiben, Ihr Ums
gang eine Gott gar nicht misfällige Sache
und folglich auch nicht der Ehre nachtheilig.
Graf Friedrich ift ein Reger und ein
Freund ber Moral der heiben, die vor Gott
unserm herrn kein Berdienst hat.

Minchen fiel dem Erbgrafen um den, Sals, Bischoffswerder und Wollner umarmten fich - und - ber Bund war aufs neue geschloffen.

Der Erbgraf sabe Friedrich nun als feinen Feind und seine Rathgeber als Schlangen an, die sich an seinen Busen schwiegten, ihm ihr Gift mitzutheilen, das zwar nicht diesem, wohl aber ihm bem Erbgrafen Schasden bringen solle.

Wer nicht ein Liebchen sein nennt auf dies fem Erdenrund

(verfieht fich buger der ehelichen Sausehre). Der fiehle weinend fich que unferm Bund,

war bon nun an bes Erbgrafen, Bifchoffes werbers und Bollners Bahlfpruch.

Graf Rriedrich, der fich unterbeffen naber informirt batte, glaubte nun mit Recht befürchten ju muffen, Dinna Enden werde ben Erbgrafen einft beberrichen und gang von fich abhängig machen wollen. Mebe rere Borfalle, die ihm ju Dhren tamen, bate ten ihn einen tiefen Blick in Minna's Geele thun laffen. Er fabe bas lebel, baf fie über feine kleine Grafichaft einft thun werbe, gum Borans, und befchloß baber, ber Sache frafe tigen Einhalt zu thun. Demoifelle Encen wurde fich eine fleine Muswauderung aus ber Grafichaft Lichtenau haben gefallen muffen, mare fie bem Grafen nicht zuvor ges Tommen, und hatte fie nicht bie Blucht von freien Studen ergriffen.

Während fie fich einen Zufluchtsort fucht, wollen wir den herrn Bifchoffsmerder und den herrn Bollner naber kennen zu ternen fuchen. Diefer Mann mar aus der benachbarten herrschaft Lohr geburtig. Im

Relbzuge 1637. hatte ibn ber Erbgraf fennen gelernt. In einer ichweren Rrantheit mar er zie von feinem Bette gewichen, batte er ibn aufs edelfte berpflegt und fich baburch feine Areundschaft erworben. Er war tein bofer Mann, mohl aber sanguinischen Temperge mente und babei ein Schwarmer. Mis Mers tranter und greund eines gewiffen Geifterfes bers. Ramens Schröpfer, hatte er beffen überspannte Ideen eingefogen, und fich von Demfelben betrugen laffen. Bei Gotos sfern logirte, ba er noch Roffetier in 3weis bruden mar, ein Pring. Diefer führte ein Raftchen, mit 12 Schloffern und 24 Giegeln Schröpfer entwendete verfeben, bei fich. ihm baffelbe und verftedte es in ber Dachs waufe. Der Pring mard feinen Berluft gmar noch frubzeitig genug gewahr, und ließ alle Mintel im Saufe durchsuchen, er bermochte aber nichts zu finden, und mufte baber ohne feinen Schat wieder abreifen. Die er weg mar, entflegelte und bfnete Schropfer bas Raftchen, und fand eine Menge Schriften barin. Die ihm des Diebftahls icon werth zu fein '

fein ichienen. Damals gab es eine Rofens Freuger : Loge in 3meibrucken. Er trat in Dies felbe, ohne je aufgenommen zu fein, ohne alle Umftande ein, gab fich fur einen Deifter Schott, von Macht und Gewalt aus, jagte alle Rofenbruder von dannen, und berichloff Die Loge. Der Pring bon Anvergne ließ ibm eine Tracht Pragel hiervor geben, übet bie er quittiren mußte, und gieng bann mies ber aller Erwarten ben andern Tag bffentlich Urm in Arm mit ihm fpuzieren. Chen fo ließ fich ber herr Koffeeschent nun als einen franibfifchen Obriften feben und fpeifte felbft als folder beim frangbiifchen Refidenten. ber Loge, bie er hielt, fabe man Geifter. Man mußte aber vorher einige Glafer Dunfch ju fich nehmen, ju bem er nartotifche Ingres bienzien that, und in der Loge ward nian durch ben Dampf, bas Bleubende ber vielen Lichter und bas große Rauchern betaubt.

Der Berfaffer des Manuscripts, nach bemt ich arbeite, wohnte felbst einer folchen Loge einft bei, und läßt fich darüber folgenders tiagen que:

"Ich traut von bem Punich ale einer unnachlaglichen Bebingung, und schlärfte deffeiben auch eine Taffe voll etwa binunter. Indeffen da ich die Birfung beffels ben von andern schildern gehort habe, verfabe ich mich mit einem niederschlagenden Trantchen, bas ich unbemerft zu mit nahm. 3ch blieb badurch bei vollem Bewußtsein. Der Beift erschien wirklich, und er brachte auch in ber That mehrere boble Tone hervor, die gräßlich in das Ohr fies len. Es war ber Beift Beinrich bes Biers ten, beffen Rorper noch von ber Wunde gu bluten fcbien, Die ihm Ravaillat beiges bracht hatte. Dem Altar gegenüber bei mertte ich aber eine feine Deffnung in ber Schwarzen Befleidung ber Band, aus bet Stralen hervorglengen, die ein Spies gel reflektirte, und die mir gu Bervorbrime" gung bes Beiftes mit ju mirten fchienen. Da ich weber Mathematiker noch Phyfiker bin, fo vermochte ich bem Gantelfpiel ins beffen nicht naber auf Die Spur ju fommen."

Ein Freund, bon Bifdbffsmerbei ibar, Du Bost, ein Frangofe. Beibe lagen inun Schröpfern febr an, fie in feine Ges beimniffe einzuweihen. Der Denich will fo gern mehr von der Unfferblichkeit ber Seele wiffen, als ihm die Bernunft an wiffen erlaubt: Sorbpfer icbien beiben bies mebe tere gewähren ju tonnen, und fo suchten fie fic an ibm anzuflammern. Schropfer taufchte beide fuschterlich und behandelte fie als Einfaltige. Unfanglich zeigte er fich ju allem geneigt und bann - entschlünfte er thuen ploglich wieder; wie ein glatter Mal. In einem traulichen Birkel, bem ich beis wohnte, fagt mein Mfcpt., fleg fich Du Bost einft auf folgende Urt baraber aus: Ochrbe pfer babe ihm and Bifchoffswerbern einft ein berflegeltes Danufcript gegeben. Das Die Geheimniffe bes Orbens enthalten folle.

Meine Brüber, fprach er zu ihnen, kanti ich treulich mit ihnen reben, und find wie ges gen alle Unfalle ber Neugier und ber Spaber bet eitlen Wißbegierbe biefer Melt gefichert? Du Bost. Bruder Bischoffswerder, burchsuchen Sie das ganze Haus, sowohlt das helligthum als deu Tempel und die Boter hofe, und sagen Sie uns dann an, ob wir auch hinlanglich gesichert sind, und ob weder die elende Philosophia noch ihre Schwester, die Thorin Physika, sich und, in Spionen, die sich ihre Priester nennen, zu nahen vermögen.

Bifchoffswerder entfernte fich. Dach einiger Beit tam er gurud.

Bisch offswerder. Wertrauter des beis ligen Coprians und Freund des ingende hasten Crispins, Würdiger und Großer, ich habe das haus gehörig durchsucht und alle Schlösser desselben so vermahre, die Fens, sterladen so verschlossen und die Manern so dick gefunden, daß es unmöglich ist, sich uns zu nähern, noch weuiger die Worte der Weise heit zu lauschen, die von ihren Lippen sließen werden, und die wir sehr neugterig sind zu hoben.

Schröpfer. Bruder Dn Bost, wo

Du Bodt. Bon ber entgegengefetten :

er. was ift es an ber Beit?

Bifchoffswerber. Es ift um bas Bahnengefchrei.

Schröpfer. Und wo hat bas Maul bes Menschen seinen Sig?

Du Bost. In der Mitte zwischen Bruft und Stirn und zwischen dem rechten und Insten Dbr.

Schröpfer. Meine Brider, da ber Bind won der entgegengesetzten Richtung herkommt, ba et sich hinwendet; da es um das Hahnens geschrei ift, und da das Maul des Menschen zwischen der Brust und Stirn und zwischen beiden Ohren seinen Sitz hat, so sollen Sie Weisheit von mir horen!

Beide. Bir werben Beisheit horen! Schropfer. Und mas thun bie Bruber,

wenn fie Weisheit boren?

Du Bost. Sie zeigen bem murbigen, Rosenmeister eine boppelte Reihe von Korallen mit zierlichen Lippen umgeben, und ziehen bie Bunge etwas gurud, ober, wie bie Prog

Schröpfer. Meine Braber, thun Sie .. ihre Schulbigfeit.

Beide ließen nun die boppelte Reihe von Rorallen bliden, die dide Lippen umgaben, und gogen ihre Bunge etwas gurud,

Schröpfer, Meine Brüder, da Sie in ber Faffung sind, Weisheit zu boren, so — boren Sie selbige. Hier übergebe ich Ihnen ein perstegeltes Paket, es enthält die Gee heimpisse der Rosenkrenzer, denen Sie es nicht, bis ich 24 Stunden von bier abgerisst bin, und erwarten Sie dann geduldig das Weitere.

Da hies es recht: parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Beider Reugierde war indeffen zu große als daß fie es die 24 Stunden hatten unerdig net laffen tomen.

Sie bineten es und fanden — nichts als leeres, weises Papier. Schropfer, ben fie fiber alle Berge glaubten, tam fruber, als fie glaubten, jurud, schalt sie, baf fie bes Micpt. zu einer Stunde, die er bestimmt ans gab, und die nicht die rechte gewesen, gebfenet, und daß fie also das erfte Gesetz bes Orsbens, ben Geborsam, gebrochen.

Leeres Papier babt ihr gefunden, fprach er, und forderte baffelbe babet fogleich gurud.

In Schröpfers Sanden stieg auf eine mal wieder Schrift auf demfelben empor und bie Leere verschwand.

So geht es, fprach er, ben Rengierigen, und diefen follte man Geheimniffe erofnen?

Die eifrigen Schüler bes Rosenordens bes merkten hierbei nicht, daß alles sehr natürlich zugegaugen, und daß sie arg getäuscht seien. Sie gelobten ihm Besserung und suchten ihm von dieser Zeit an die redendsten Beweise ihrer Folgsamkeit zu geben. Als er sich von ihrer Besserung überzeugt zu haben schien, übergab er ihnen ein Rastchen mis 12 Schlössern und 24 Siegeln versehen, das Du Bosk in Berspahrung nehmen mußte.

Es enthalt die Geheimniffe, fprach er, bewahrt es, ich verreife, und in 24 Stunden konnt iht es bann binen. Du Bost, der damals mit feinen Finaus gen gerade etwas broullirt mar, faß nach Schrbe pfers Abreise gerade por seinem Pult und — rechnete. Im Pult selbst ftand das erwähnte Kastchen,

Er bemerkte anfänglich ein Geräusch, von dem er nicht mußte, woher es komme. Da es indeffen stärker, und bas Toben im Pult unerträglich ward, fiel ihm vor Schreck die Feder aus der Hand. In diesem Augenblick trat Bisch offswerder ein.

Bruber Schott und murdiger Rofenstitter, rief ihm Du Bosk entgegen, frete naber zu meiner Rechten und überzeuge dich von einem übernatürlichen Geräusch, bas von Often ausgeht und sich nach Westen über die brei Borbbse des Tempels und die ganze Halle verbreitet, bete mit mir an, denn hier ist der Finger des Steins der Weisen. Bischoffse werder stellte sich zu seiner Rechten, borte das Geräusch und — betete ehrsuchtsvoll an.

Es geschahen funf Schläge, je ein schnela fer und bann ein langsamer und bedächtiger, Alle aber insgesamt vernehmlich und ftart. Daß beide der Muth verließ und sie die Halle und bain ben Borhof suchten. Schüchtern kamen sie endlich zuruck, trugen das Kasichen in ein fernes Zimmer, verschlossen es in einem Bureau und eilten dann behende und schnell davon. Datte es aber vorhin nur schlecht gestobt, so donnerte es nun, und formliche Gezwitter zogen in allen Zimmern des Hauses, seinen fich beide in einen Wagen, banden das Kasichen auf einem Vordersitz sest und —, eils gen dem Ort entgegen, wo sie wußten, daß Water Schröpser weile.

Auf dem Rafichen entwickelte fich nun, mahrend fie fuhren, ein Licht, das auf demfelben und dann auf der Deichfel herum tanzte, endlich aber verschwand.

Schröpfer kam ihnen auf halben Bege kundig alles beffen was vorgegangen wara entgegen und fprach gang kalt:

Furchtfamen follte man Gebeimniffe dus pertrauen ?

Das alte Manuscript ertheilt über biefe beiben Ereigniffe folgenden Schluffel:

Schröpfer hatte sich in dem hause, in bem beide sich befanden, bei jedem dieser beis den Ereignisse versteckt gehalten. Er wußte also von allen was da vorgieng. Er konnte sich aber um so leichter versteckt halten, da sein Zimmer, das er das geheime nannte, an das Zimmer fließ, in dem alles verhandelt wurde. Das versiegelte Mscpt. war mit Dinte gesschrieben, die sogleich erblaste, und dann wem man die hand mit einem gewissen Spis ritus besenchtete, durch die Erhalation dessels ben sogleich wieder sichtbar ward.

Das Geräusch verursachte Schröpfer durch eine Donnermaschine im Rebenzimmer, und die Lichter entwickelten sich aus einer Phose phore und Spiritus : Mischung. Das Zaus zen auf der Deichsel war Tauschung gewesen.

Rach einiger Zeit nahm Schröpfer beibe mit fich in ein Lustwaldchen, das Rosenthal genannt, sprach, bas er ihnen nun endlich bas

gange Gebeimnis erofuen wolle, entfernte fich

Ich kenne, sagt der Verkasser meines Mas nuskripts, beide genau, und weiß, daß sie wenigstens anfänglich, nichts als Betrogene und von Schröpfern Irregcleitete waren, nach dem Tode desselben, wo sie zu seinen Schriften kamen, scheinen sie mir aber ihr Rosenskreuzerisches Wesen ganz à la Schröpfer betrieben zu haben. Ihr Bauchredner war ein gewisser Steinert, dem der Erbgraf in der Folge 600 Thaler schrliche Pension gab, indessen verstand auch Vischrist werder selbst die Bauchsprache,

Wilner machte als hofmeister seine ganze Karriere badurch, daß er ein Fraulein zum ehelichen Weibe nahm. Seine finanzis-flischen Kenntnisse legte er in der Folge als Gesperal : Ober : Zimmer : und Mauermeister an den Tag, wo ihn der Maurer Becherer an die hand geben, und ihm mit seinen Kennts nissen aushelsen muste. Er überließ die Gesperal : Zimmer : und Maurerlasse seinem Nache

folger, einem gewiffen Baumann, vielen Cchulden belaftet, feine eigene Raffe befand fich aber dagegen in fo guten Umftanben, baf er fich ein trefliches gbeliches Gut in ber Gegend von Lohr faufte. Diefer Mann zimmerte erft an dem Berftand bes Menfchen, während er noch hofmeister war, dann ging merte er an Ropf und Herz zugleich als Pres hierauf zimmerte er am Candbau. bann gimmerte und manerte er wirkliche baus fer jufammen, und endlich matf er fich gar gum Baumeifter ber Gebanken auf, und wollte biefe eben fo regelmäßig jugehauen has ben, als wenn es Gewolbsteine gewesen maren, von benen er eine Ruppel zu errichten gedachte. Er war ehemals Redner bei ber Rofenfreuger : Loge gum gofonen Lowen, dann thr Meifter; und ba ehemals bie Bruder Ros fenfreuger nicht muften, wer fie feien, worin 'det 3med ihres Ordens bestehe? und wer benn ihre unfichtbaren Dbern maren, fie hauften, und mas bas für Geheinmiffe maren, die fie befagen? - fo behauptete et im Mamen feiner Schottischen Loge, bag er

biefe unfichtbaren Obern gar wohl tenne, bag er um ihre Geheinmiffe auch wiffe, und daß er jeden murbigen Bruber in fie einzuweihen vermoge. In einer feiner - Rofentreugerischen Reden giebt er Nachricht bavon, mas men au diefen Geheimniffen fich au verfeben habe. Er bittet die Weisen aus Often nemlich. Daß fie tommen, und fein durch die Bufe gees Inirichtes Berg erleuchten mochten. His rito peractis follen fie ihm bann ben Stein ben Beifen zeigen, und die Berfertigung jenes Balfams lehren, ber Greife verjunge, Tobte wieber ins leben gurudrufe. Uebers baupt bat Diefer Bollner febr gefdmarme in ber Maurerei, und als Binnenborf ein verminftigeres Syftem einführte, auf befafelben und feiner Unbanger Quefchlieffung gedrungen. Der Orden fettete ihn querft am Bifdoffemerdern.

Den beiben großen Schriftgelehrten, Biestern aus Bobenthal, und Gediten aus Geraveheim, war er vorzüglich feind, weit fie gerade diejenige Rosulteuzerei zu entlaraben suchen, der er zugethan war. Einft

äffte er beibe, und zwar mit bem gludlichftett Erfolg, gar graufam. Gie botten bie Dans ner von Lichtenau, fo wie bie von Stupe nach und Ribbach por den Resulten ges warnt, die fich unter fie eingeschlichen batten. So flug nun auch bie Jesuiten maren, und fo fein fie fich zu verstellen wusten, fo entgingen fie bemohngeachtet unfern beiben Schriftges Tehrten nie, Die fie unter jeder Bertleidung aufs Saar erkannten. Die Jesuiten muften fich alfo guruckziehen und ihre Loge, wenn fie unerkannt bleiben wollten, unter ber Erbe bale ten. Richt weit bon Lichtenau lag mitten in einem großen Balb bas Dorf Tepel. ber Stelle deffelben batte ehemals ein großes Schloft gestanden, bas feit mehreren Sahrs hunderten gerftott worden mar. Die Gewolbe bes Rellers, ber febr geraumig war, befans ben fich indeffen noch im besten Stand, fie waren oben mit Saufern überbauet, und bate ten Luftlocher, die Steine foloffen, welche fich unvermertt binen ließen. Der Eingang Jum Gewolbe bfnete fich mitten im Balde tinter einem Schutt bon Steinen, und mas

allen ein Geheimniß geblieben. Diefen Bald forfchten die' Jefuiten einft aus, und fanben Dann ben eben beschriebenen Reller. Er mar ibnen als ein Zufluchtsort willfommen, wo fie verborgen bleiben, Loge halten und ihre Plane zu Berbreitung bes Ratholiziemus überbenten, und gur Reife bringen tonnten. Im Saufe über bem Reffer borte man nun ihr Rlopfen oft, und schrieb baffelbe - ba feine naturliche Urfache bavon auffindbar mar wie natürlich - einem Geift zu. Boliner, ber gewiß mar, bag man feine Jesuitenbrus ber nicht entbeden werbe, forberte nun einige Freunde ber obigen beiben Schriftgelehrten auf, jenes Gepolter um ber Aufflarung millen, boch jener gu untersuchen. Gine Depn= tation ber gelehrteften Lichtenauen, ein Alfous cheur, ein Profeffor und ein Buchhandler, reiften nun nach Tepel ab, tiefen fich bas Ges polter ergablen, borten es und riefen mit Calome aus, alles unfer Wiffen ift boch Stud's wert. Um fich indeffen por dem Publifum teine Demanti gu geben, fireuete bie Depus tation aus, fie habe ein Garrenholz gefunden,

und ba man bamit poltern konne, fo muffe auch ohne Zweifel jemand bamit gepoltert haben, ben fie indeffen nicht hatten zu erha= fchen vermocht,

Die Sefuiten lachten fich beefalls in ihr gaufichen, und Bruber Unfelmus fprach:

drink deep or taste nit ( bringe tief ein, ober berühre mich nicht. )

Bollner glaubte nun allen' ad hominem deinonstrirt zu haben, baß man becht nicht alles auszuspuren vermöge, und daß er Geheimnisse habe, die unter aller Bernunft waren.

Diefer Mann warb in ber Folge burch' nachflehendes Sinngebicht verewigt:

Graf Friedrich ohne Götter, ohne Rathe, ohne Weiber,

war sich felbst genug; Ber Erbgraf hat der Götter, hat der Rathe, hat der Weiber,

nie genug.

O Bater geh nicht ins Bericht Mit bem Stafelichen Ganber,

Bergeih es, was fein Mund durch Bollner, fpricht

Und was er sonst noch thut, nicht minder; Er ift ja sonft so glaubig, fromm und gut, Bergeih ihm, Bater, benn er weiß ja felbst nicht, was er thut!

Wir knupfen bier ben gaben unferer Ges fchichte wieber an.

Die Inngfer Enden irrte lange umber, bis sie epdlich einen Bauersmann fand, der sie aufnahm. Dieser Bauer hieh Rieh und wuste sie, ob er gleich ein Lichtenauischer Unsterthan war, den Augen der Späher bennoch aufs sorgfältigste zu verbergen. Der Erbgraf kam bier oft mit ihr zusammen und ergötzte sich dann auch wieder einmal recht wonnigs lich mit ihr. Als er einst zu ihr kam, sand er einen tüchtigen Bauernjungen, der so eben aus dem Stall kam und das Wieh besorgt hatte. Wer ist der Jüngling? fragte er den

Baner Rietz. Es ist mein Sohn, Herr Erbgraf. Der Erbgraf befahl, den jungen Rietz dem Landleben zu entziehen. Er ber fahl desfalls, ihm seine Füße zu saubern, Schuhe und Strümpse anzulegen, und den Kittel mit einen Bürgerrock zu vertaussichen. Nachher gab er ihn einem Gartner in die Lehre und erhob ihn endlich zum Oberaufsseher aller seiner Bedienten und zum Geheismen Ober-Leib - Kleiderausklopfer,

Mein Berfaffer ffreut nach feiner Urt wies ber einige Bemerkungen bier ein.

Jeder ehrliche Mann, fagt er, wird gestesten, daß dieser niedrige Ursprung dem Herrn Geheimen Der Leib : Rleiderausklopfer keisnen Nachtheil bringe. Der Bauerstand ist der ehrwürdigste Stand, und warum sollteman sich also schämen and demselben zu stantsmen. Die Bäter aller unsetze Gelleute waren ehedem Bauern. Das gute, edle Benehmen seines Baters, der einer Flüchtigen Obdach gab, und einer Verfolgten Schutz gewährte, verdienze es auch wohl in der That, daß er

ju einem ber erften Bedienten bes Grafen erhoben murbe, und bag er einen fo langen und darakteriftischen Titel bekam. Der gute Mann hatte aber nicht habfüchtig, übermitthia und folg werden und dem Erbgrafen fei= ne irrigen Borftellungen beibringen follen. Er hatte fich in ber Folge bei Lichtenanischen Un= terthanen die Sitten nicht einfallen laffen fole Ien, beren er im vaterlichen Saufe, im Stall ber Pferde und Dechfelein gewohnt mar, er batte auf den schuldlofen nicht fans rime et fans raifon gleich zuprügeln follen. Er hatte feinen Ginfluß, ben ter auf ben Erbgrafen hatte, nicht zu Unterdruckung ber Bittidrife ten und Rlagen, gur Erschleichung ber graffi= den unmittelbaren Rabinetebefehle, und gur ungerethten Bertheilung ber Memter ber Grafs fchaft an Lieblinge und Genoffen ber Liebling ge verwenden follen. Er hatte fich rein bal= ten follen von ber Gunbe, ben Erbgrafen in Rabinetefchreiben oft nur bas fagen gie laffen, was er und feine Bruber in Bachchus, gefagt haben wollten, und bon dein bas Berg bes que ten Erbgrafen meift febr ferne mar.

Wir wollen nun ein Beifpiel zu feiner Be-

Bei einem einsamen Spaziergange, in bem Schlofigarten gu Lichtenau, hatte ber Erb. graf niemand, als den Geheimen . Dber = Leibs Rleiberanoflopfer Riet zu feiner Begleis tung. . Der Sohn eines Schufters aus Lich. tenau, batte fich burch einen Barbiergefels len, ber täglich in feinen Berrichtungen auf bas Schloß gieng, ben Ort, wo er ben Erbs grafen antreffen tonnte, um ibm eine Bittsfcbrift zu überreichen, anzeigen laffen, und war dummdreift genug, fich im Gorten langft ben Seden wegzuschleichen, um bem Grafen mit einem Mal bor bie Augen gu fommen. Berr Riet murde ihm gewahr, und lies ibn, nachdem er ihm verschiedene Schlage und Sibfe verfett batte, in die Bache führen, mo man erft erfuhr, bag er eine Bittschrift habe abergeben wollen. Diese wurde ihm gwar ab= genommen, allein er wurde noch überdem gur Strafe unter ein Garnifonregiment gestectt. und der Barbier, ber ihm ben Weg gewiefen, empfing fo viele Stodichlage, baf er baruber

in Ohnmacht siel. Der Erbgraf ersuhr von diesem harten und grausamen Verfahren des Herrn Rietz nicht das geringste, sonst wurde er ihn bestraft haben, daß er seine Hand an einen Unterthanen legte, über den er keine Macht hatte, er sei auch noch so gering er wolle. Der Burgfriede in und um die Wohsnung eines Regenten muß immer heilig bleisben, und wenn der Bediente eines Grasen auch noch so vieler Gnade genießt, so ist es ein Frevel, wenn' er Unterthanen wie huns de oder wie Stlaven behandelt.

Womit vermöchte wohl Herr Riet das diesem Mann angethane Unrecht wieder gut zu machen? — Das Lebensgluck eines Jungslings zu untergraben, der nichts that, als daß er bittend für feinen Nater einkommen wollte, die Eltern dadurch in die Grube zu bringen, und so auch dadurch noch dem arsmen Jüngling sein Leben zu verbittern, und ihm vielleicht auf nimmer wieder froh werden zu lassen, das ist in der That teuslisch und ganz verrucht.

Das Schlagen und Stoßen ichien aber ber That dem herrn Riet gur andern Ratur geworden zu fein. In ber Gegend von Lichs. tenau trat einft ber Rhein nebft ben-übrigen Rluffen ftart aus. Gin Wirth vertor babei nicht nur alle feine Fruchte fonbern ouch fein Saus, das die Wellen meift mit fich fortriffen. Diefer Mann, ein ehrlicher, bieberer Rhein= lander, hatte fo viel von des Erbgrafen inneren Bergensgute gebort, bag er Butrauen gu ibm fafte, und ihn in einer Bittichrift um eine Fleine Gabe gu Biederherftellung feiner Wirths Schaft ansprechen wollte. Der Erbgraf mufte auf einer feiner Reifen über eine Brude ne= ben diefem Wirthshause vorbei, wo umge= fpannt murbe. Der Wirth beschloß, ihm bier feine Bittichrift zu überreichen. Die dies Berr Riet mitterte, fiel er hinter bee Grafen Rucen unbarmbergig über benfelben ber, und pragelte ihn, ohne ihn ju Borte fommen gu laffen, recht berb burch. Der ehrliche Bauer außerte fich nachher: von Beren Riet, ber boch felbst eines ehrlichen Baueremanns Gohn fei, und alfo nicht fo unebel, übermuthig thun

follte, hatte er sich das wahrhaftig nicht trausunen lassen. Und wenn ihm der Erbgraf 1000 Thater schenken wolle, und er solle sich dabei die Grobheiten dieses roben und barfchen Menschen einzustecken gefallen lassen, der nicht werth sei, eines ehrlichen Bauersmanns Sohn zu heißen, so verlange er sie nicht.

Bielten ber Berr Geheime = Dber = Rleibers ansklopfer biefe und abnliche Behandlungen etwa fur zwedmäßige Mittel, dem Erbgrafen die Liebe des Bolks zu erwerben? Das Bolk fam dem Grafen fo liebevoll und treu entgegen, nannte ibn wegen feines in ber That eden, guten Bergens ben Bielgeliebten, widmete ihm Gut und Blut, - und dies Bolf glaubten Sie fo behandeln zu burfen? Ihr abschenlicher Frevel, ben Gie hinter des Grafen ihres herrn Raden übten, Ihre nicht gu entschuldigenden Rlegeleien und Brutalitaten entzogen dem Grafen einen großen Theil ber Liebe bes Bolle, und fetten Bittern, Bagen, Rummer und verbiffenen Unwillen an bie Stelle ber vorigen treuen Lieba. Das Blut bei manchen unfinnigen Sandwerksburichens

Aumulten ware warlich nicht gestoffen, hatten Sie bas Wolf nicht in ben Wahn gesetzt, daß es bei dem Grafen doch nichts ausrichten tons ne, es mige auch eine noch so gerechte Sache haben. Sie hielten Briese zurück, verfälschaten andere, trugen noch andere dem Grafen falsch vor, und veränderten unbermerkt die Besehle, die dem Grafen zur Unterschrift vorzgelegt wurden. Sie stürzten dadurch den Redlichen und forderten den Bosewicht oft. Sagen Sie, kann wohl ein Bedieuter mehrere und größere Berbrechen auf sein Haupt saden? und fühlen Sie nicht Gewissensbisse?

Unfer alter Schriftsteller schließt biese eins gestreuten moralischen Reflexionen mit folgens ber Anrede an herrn Riet:

Mir ersuchen den Herrn Geheimen : Obere Rleiderausklopfer Riet, wenn er die Reche nung über die Ebatoullgelder vollendet, und diese für ihn gewiß saure Arbeit vollendet hat, etwas über seinen Ursprung, sein Wohlseben und dann die Vergänglichkeit aller Herrlich- keiten dieset Welt sein nachzudenken. Dies,

wird ihn sicher in die Gemuthöstimmung verfetzen, daß er als ein reuiger Sunder, vora züglich, wenn etwa das Desicit auf seine Rapa pe fallen, und seine Reichthumer zum Besten des Landes etwas vermindern sollte, den Entaschluß fassen wird, denjenigen offentlich Era say anzubieten, in so fern ihm dies möglich ist, die einzig sein Frevel und seine falsche Denunziationen unglücklich gemacht haben.

Ich komme nach dieser abermaligen Ausfcweifung auf Minna Enden zurud. Um ben Berfolgungen des Grafen Friedrichs auf immer auszuweichen, und zuglech als Mutter zweier Kinder einen für sie minder ans stößigen Namen zu erhalten, heirathete sie zum Schein Herrn Rietz, der damals noch Gärtnerbursche war.

Ein Mann, ber bei Graf Friedrich viel galt, fiellte diefem auf Berlangen bes Erbgrasfen vor, bag fie wenig Berftand besitze, su Ranten und Intrifen gar uicht aufgelegt fei, und den Erbgrafen also in keine Kabale gu verstricken vermbae. Durch ihre Berehlichung

mit einem bloßen Gartnerburfchen habe fie auch ohnebem ichon allen weitern Aufpruchen entfagt.

Graf Friedrich widmete ihr also weiterteine Aufmerksamkeit mehr und ließ sie gangs lich in Rube.

Graf Friedrich flarb 1672, und ber Erbgraf trat unter bem Namen Graf Bilbelm bie Regierung an.

Nach dem Tode desselben entfaltete sich nun das ganze System der Madame Rich. Durch die schändlichsten Mittel wuste sie es zu verlangen, auf den Graf Wilhelm dis an seinen Tod den entschiedensten Einstuß zu behalten. Wer mit dem natürlichen hellen Werstand des Grasen Wilhelms, seinem personlichen Karakter, seiner Gute und seis nem allgemeinen Wohlwollen näher bekannt ist, den mein Manuscript nicht genug rühmen kann; wer da weiß, wie theuser ihm die Liebe des Bolks war, wie er Trug und Arglist auferichtig haßte, und wie er in der That zu den bessern Menschen gehörte, der wird das

Runftstud biefes Meibes, fich seiner gang gu bemeistern, gewiß nicht leicht finden, vors züglich da ihre längst verblühten Reize nicht mehr zu feffeln vermochten, und da seine Liebe gern abwechselte.

indeffen erklarbarer zu finden, muß ich hier noch

eine kleine Gallerie ber mit ber Madame Rietz verbundenen Klikke aufstellen. Ich will diese Gallerie wortlich so abdrucken lassen, wie ich sie in den mir vorlies genden alten Manuscript aus dem vorigen Jahrhundert gezeichnet finde.

Runafins, seines Metiers ein Jäger und ein Berwandter von Madame. Dieser Mann war stets um den Grafen, wenn Rieg, ber nun Geheimer Ober = Alciderausklopfer ges worden war, nicht zugegen sein konnte. Er gieng mit dem Grafen stets allein in der Mittagestunde im Lichtenauer Lustwald in eis niget Entfernung hinter ihm spazieren, nur von zwei Bullenbeißern begleitet, ohne Wors

wissen des Grafen zudringliche Supplikanten abzuhalten. Er hatte die Hunde so fein absgerichtet, daß sie die Wege rein erhielten, und nur kleine Kinder nicht anpackten. Man kann also nicht von ihm sagen, daß er dem ihm von der Kusine übertragenen Vosten nicht treu vorgestanden habe.

Der Berr Dberfoufifiorialrath Bermes perbankt feine Erhebung bem wichtigen Ums fand, daß er behauptete, bas Baterland fei . ber Riegin vielen Dant fculdig, ba fie ben Erbarafen jum Chriftenthum befehrt und ibn bermocht habe, bie Gotentempel ju verniche ten, Die Graf Friedrich ber Bernunft ges bauet babe. Er weiß fich übrigens treflich in ben Gefchmad feiner jedesmaligen Bubbrer gu finden. Bie er in Lichtenau bor dem Grafen predigte, und auch die Riegin baben ginces gen mar, fann er forgfältig auf ein gefälliges Bilb, unter bem er ber lettern ben Beren Jes fum porführen tonne. Er mar auch fo glud's lich feinen Endzwed zu erreichen. Der Berr Refus, fprach er, ruft den Buffertigen mit ber Inbrunft gu, mit welcher die Braut,

menn fie por bem Brautigam bas Brautbett beftiegen bat, biefem gurufe: fom'm. mein Lieber! fomm! Biele wollen bies Bild ins beffen febr etelhaft und Christi martich uns murdig gefunden baben, wenigstens ift fo viel gewiß, daß eine folche Brant, etwas fehr geil fein muffe. Ginft predrigte er uber bas, mas Chriftus fei. Rragt man die Theologen, fprach er, fo fagen fie, bies ift Chriffus, und das ift Chriftus, und miffen am Ende felbft nicht, mas fie wollen. Ale ihn ein gewiffer Schula einmal besuchte, fragte ibn diefer, ob er nicht noch mehrere Bruber habe. Ja, erwieberte er, ber altefte ift toll, ich bin ber zweite, u. f. m. Sonly nahm bas Bort, und entgege nete ihm, follte ich mich bann geirrt haben, ich habe boch Em. Hochwurden ftete fur ben alteften gehalten. Borguglich erbittert mar Dermes auf einen Buchhandler, bem er eine 2 Quartbante ftarte Dogmatif jum Berlag ans geboten hatte, und ber tiefe Offerte fo ganggerade zu lachelnb abwies, Die Stuppas cher berherrlichten feine Abreife von ba nach Lichtenau burch folgendes Giungebicht:

3wei Manner suchten die Vernunft, Ein hermes und ein Kant! O beollichte Zusammkunft,-Bon Tollbeit und Berftand.

Der herr Gebeimerath Dewald, Roe fentrenger und Betbruder, ift fein Schwieger= Er war einst Raufniann in Lohr. fals lirte, und fchrieb dann furg nach feinem Sals liffement die Analogie ber, geiftlichen und leibs lichen Geburt. Unverschamter wie biefer, bat wohl nie ein Schwarmer die Berfinfterunges fucht getrieben. Geine beiden Rinder lagen einst auf den Tod darnieder. Domaid gieng fruh um 8 Uhr in ein fleines Balbchen auf dem Rheindamm bei Lohr. Sier betete er fo inbrunftig, bag ihn die Schließglode fpat Abends aus feinen geifelichen Bergudungen erft aufschreckte. Er ward aber auch berrlich belohnt- fur diese feine Inbrunft. Um Ende bes Balochens oder Sann, erschien ihm eine Bestalt in einem Purpurmantel, und bie Dor= nenkrone auf feinem Saupt. Es mar der Berr Chriftus. Diefer verficherte ibn, bag ber alteste Knabe früh morgens um nem Uhr sters ben, der jüngere aber genesen murde, und es geschahe, wie ihm war gesagt worden. Diese Fabel ward zu einer Zeit, da manche Personnen in Lohr so stark manipusirten, und die Klärvopanten handhabten, von diesen Personnen im vollen Erust geglaubt. Du Four hielt damals ordentliche geheime Vorlesungen siber den thierischen Magnetismus in Lohr, und ließ sich dafür 4 Friedrichs d'or Honorar bezahlen. Dies ist für einen. Du Four zwar wenig, die ganzen Vorlesungen dauerten aber auch pur 14 Tage.

Der herr Geheimerath hilmer ift ein guthmuthiger Mann und wohl frei von allem Falfch. Er ist ein Schwarmer aus indivis dueller Ueberzeugung, und dabei so intolerant und verfolgungssuchtig, wie jeder Schwarmer.

Der Oberzimmermtister Baumann, ein grundehrlicher, aber dabei etwas schwacher Mann. Merkwurdig ist die Urt, wie man ihn fur die Obsturanten Rlitte zu gewinnen suchte, bei der er indessen stets eine unterge

ordnete Rolle fpielte, und beefalls gu bem bochften Grad im Orden auch nie zugelaffen murbe. Er baute bas Palais ber Rietift in Lichtenfelbe, und ward biefer baburch bekannt. Die Rietin fabe, wie er fich burchaus ale einen redlichen Aubanger bes Brafen bewies, und überzeugte fich von felt nem reinen Patriotismus, und augleich ber Schmache feines Geiftes. Gein Boblwollen und feine Gate fuchte fie daber zu benux= gen. Bermes fchrieb bamale an ben Gras fen, baf Bbilnern bas Baufach fo viel Beit raube, und bag er folglich nicht that tig genug fein tonne, ju Aufrechthaltung bes, mahren Glaubens. Der gottselige Mann be= abfichtigte baburch felbft geiftlicher Minifter gut werden, und Wollnern zu verdrangen. Die Riegin leitete es aber andere ein. Baumann mard Dbergimmermeifter; und Wollner wurde einzig auf fein geiftliches Minifterium eingeschrantt. In flaglichen Unis ftanden und bochft verfchuldet trat nun Baus mann bie Obergimmer sund Mauer = Caffe Alle er bei Bifchoffemerbern einft

war, aab man ibm ein Manufcript gu lefen, bas som Geifterbannen handelte: 23 ums mann mufte babet in einem Bimmer allein bleiben. Er las, fab alle Papiere um fich berum, wie bon einem Sturm : ergriffen, mabnte nicht, bog ber Tifch, auf bem bie Das piere lagen, ju biefem Runftftud eingerichtet fei, und - enifloh wie betäubt. Man hatte ihn nun babin gebracht, wohin man-ihn brins gen wollte, und - er war bon ben Gebeimmiffen bes Orbens übergengt. Bu allem tonnte man ihn nun brauchen, bas er nicht får \_ bflichtwidrig bielt, und feine merkannte Rechtschaffenheit gab benen, die ihn, ibm felbft unwiffend, an unfichtbaren gaben lents ten, in ben Augen bes Grafen bas Anfeben, ale verfammie man bies rebliche und quie Manner um ihn. Der Standpunkt biefes Mannes war febr ichwierig, ba er ben gemeffenen Befehl bes Grafen hatte, alles bauen au laffen, mas ibm bie Rie gin befehlen metbe. In ben letten Tagen bee Grafen mus - thete man ihm ju. daß er bem Dbertaftellan 2 ehmann ju bemilim bewilligten Daufe, ein

Dintergebande bauen, folle. Er lebute bies ab, als einer auseradlichen Rabinethorbre anwiber. Lehmann fchnipfte ihm aber mit ben Ringern vor bem Beficht berum, mit ben Borten: Die Rrau Graffin von Lichtenau will es. Diefe wieberbotte ben Befehl. Baumann erwieberte: wirfen mir bie Rrau Graffin wur eine Rabineteorbre aus. Und mas rum biele? fprach bie Lichtenauen, ift 36s nen wein Befeht nicht gemig? Raumaun meinte, sie werde ihn doch nicht ungläcklich machen wellen, wenn er min, beim etmanie gen Tobesfall bes Grafen, bem neuen Grafen teinen Beleg vorzeigen tonne. Uch. Monfiege, febrie fie ibm, wie eine Furie entgegen, find wir von ber Gattung, baf wir an ben Rob bes Grafen glauben, und bie nene Regierung farchten? ich werbe ibm bas gebeuten. Baumann blieb inbeffen fenbhaft. unb lief fic in feiner Pflicht felbft durch biefe viels fagende Brobung nicht irre machen. Einige fagen, Diefer Dann fei felbft einwal in Die Rieteln verliebt geweien, und babe fie ale sine Gottin vereitt, ber er, ale ein ermer

Sterblicher fich nicht naben barfte. Da ich ihn nie gesprochen und nur einige Mal gese-ben babe, so vermag ich eben nicht baraber zu inrtheilen, wie mahr ober unvahr bies Gestacht fei.

Der Bergrath Ciemens ju Alvensige ben, wie Dowald; ein bankerotter Raufmann. Er wurde in einer Bintelloge in Leingig aufgenommen; bann bom Bergog par Englien rettifigirt, und fo fchnell gu den boberen Graben beforbert. Er bebaubtet, fein Bermogen fei bei aldemiftifden Betfuchen fos mobl auf bem naffen; ale bem trocknen Bege, - im Rauch aufgegangen. Und ihm inbeffen nicht Unrecht ju thun, geftebe ich gern, bag er feinen Ratafter außerbem gang unbeflectt erhalten, ben Rubm feiner Chrlichfeit behamps iet; alle feine Schulden bezahlt; und fich auch als nachberiger Rendant treu bemiefen bat. Mis ich mich vor einigen Jahren ein paar Dos mate im Breisgast aufhielt; war ich bfters bei Odewen mit ibm in Gefellschaft und fernte , thu bafeibft als einen febr guten Unterhalter Bennen; Um ben Grafen jaußer ber Beifterfes

berel au beschäftigen, legte Bifchoffower: ber ein Laboratorium in Lichtenan an , mo mien bate Gold gu machen, bald Rupfer in Gifbet gu verwandeln fuchte. Bu biefem Endgroed murbe bas Immebiat - Bergamt Alvenslebete angelegt, um bafelbft bie Materialien gu ben aldemiftifchen Berfichen in Lichtenau ju ges minuen, Bifchoffswerder ward. Chef mub Bollner Direttor biefes neuen Berge Beris. Da inbeffen mehrere 100000 Thaler amerles verwendet, und bie Finangen bes Imamebiat Dergamte febr berangirt waren, trat Ballner, ohne megen ber Berwendung ber Belber eine Decharge erhalten ju haben, Haas lich ab, und ein gewiffer gaber trat que willig in feine Stelle. Wie gewirthfchaftet. murbe, lagt fich fcon barans abnehmen, bag: ein gewiffer Chel einen Gbpel auf zwei Pfers be, får 40000 Thaler bante, welcher bas Waffer Abermaltigen, und bewirten follte, baf man tiefer geben tonne, der nachber von 12 Pferden taum gezogen und erft bon 24. Pferben in Beharrungeftand erhalten werden fonns te, und benuoch nicht die Salfte bes Bafe

fers bandigie. Die 40000 Chaler maren versloren und das Bergwerk um nicht ein Prozent verbessert.

Endlich fam ein gewiffer Bogt, ber Stabl liefern wollte, und ju feinen unnüten Berluchen auf gräflichen Befehl 11000 Thaler ers bielt, bann aber fortgejagt murbe. Er benuncirte bas Bergwert nun, bas Ranbel unb Derm ftadt unterfuchen muften, und in ibe rer Untersuchung für foulbfrei erflarten. Der Bergrath Clemens, foling nun vor, baffele be zu einer Schwefel = und Bitriolfabeil umgus wandeln, wo es bei 2 Officianten fich gang frei grbeiten tonne. : Auf Diefem Ruß fieht es noch. Sonderbar ift es, bag man Clemens, Bermftabt und Randel, alfo ben Des nuncigten und die beiden Richter beffelben; nachten 'gu Unfertigung ber bephlogistifirten Luft im Rrantengimmer bes Grafen brauchte. So unfchulbig ich ben Clemens balte, fo ift eine folde Babl boch in ber That etwas auffallend.

Der Prafibent Eifenfels murbe burch ben Bernerichen Prozef erhoben, Ich fann Aber biefen Prozest nicht urtheilen, ba mir bie Bata bagn abgeben, indessen war Elsene fels vor seiner Erbebung zum Praffdenten allgemein als ein sehr rechtschaffener Mann bekannt. Man giebt ihm Schuld, daß er zu piel auf seinen Zusammenbang mit dem Rietz gepoche habe und erwa brüste und grob geworden sei, seine stlavische Furcht vor der Klitze ausgenommen, ist er aber nicht von der geraden Straft abgewichen.

Moders war es mit Amelang. Dieser Mann, der allgemein wegen seiner Geradbeit vergottert wurde, wandelte, seit er Werners Sandwalter gewesen war, sich auf einmal um. Er schried der Rietzin nach Parls alles, was hier vorsiel, bewirkte die Eutsernung der Varantus und steuerte auf diesem Bege darauf los, sich zum Kadinetsrath empor zu sehwingen. Seine Projekte misglückten ihm aber, freie Worte, die er bei Obermann im goldenen Stern im Trunke sallen lassen, kan men der Rietzin vor ihre Ohren, und er wurde plöslich nach Lobr ins Elend verwies

fen. Man fagt, bast er auf Revifton feines Prozesses bringe, und bast er daburch in ein went vortheilbaftern Licht erstheinen, und gange lich gerechtserigt werben werbe. Der hims mel nidge ihm hierzu seinen Segen verlein hen, Ein Mann, ber sich rechtsertigt, ift mir zwar nicht lieber, als zehen andere, die ber Rechtsertigung nicht bedärfen, inbessen bleibt er ber Menschheit boch immer schäfbar.

Der Mitter Pinetti Willedals de Mercy, sin Taschenspieler. Man bedieung sich dieses elenden Menschen, den Grafentheils zu unterhalten, theils ihn in dem Mahne zu lassen, daß der Orden allerdings viele Gesbeimmisse, die unsern Philosophen zu hoch seien, besässe, denn auch er gehörte zum hohen Orden. Dieser Charlatan trat mit der Auskändigung auf, daß er den Physitern Deutsche lands das non plus ulers in der Physik zeigen, und ihnen zugleich Gelegenheit geben wollte, von ihn zu lernen. Er streute dabei aus, daß die Gelehrten aus den entserntesten Gegenden. Deutschlands, nach Lichtenau zu eilten, ihn zu Deutschlands, nach Lichtenau zu eilten, ihn zu

ihen und zu Bewundern. Der Graf einannte. hm mit einer Venfion von 600 Thalern gum dofphysitus, und schenkte ihm zu Aufbauung es ehemaligen Dobelinschen Theaters 5000 Ebaler. Ein gewiffer gang unbedeutenbermb unbefannter Mann, Ramens Raufe nann, bedte in feiner fleinen Schrift alle eine Tajdenspielereien auf, bas in ber That twas leichtes war, und feine große Gelebre. imfeit beischte, und frach badurch in ein Man brang in ibn, feine Beivenneft. Schrift au unterbrucken. Dies Rand aber cht in der Macht bes Mannes, ba er fie bem erleger vertauft, bas Sonorar gezogen und: Ubfaufung ber Exemplare nicht Gelb ges ig hatte. Indeffen mar nicht ju fpaffen. Bitter bezüchtigte ben Professor Des Jakos ismus, und biefer fam auf bie fcbrorze be. Sein Benehmen verbieut bierbei bertt ju werden. Er fchrieb bem Grafen alid, bem er fein Wertichen gufandte, baf. baffelbe einzig in der Abficht geschrieben e' Die Rriegeschaller in der groften Runft gu brichten, fich nicht bom geind aberliften

ju taffen. Der Graf las biefen Brief, fachte und warf ihn mir ben Worten von fich, bas iftein ausgewigter Bursche, man muß ihn laus fen lassen, und ba ber Rittet ja tein regierene ber Herr ift, so find die, die gegen ihn schreisben, ja auch nicht gerade Jakobiner.

Es ift auffallend und bezeichnet ben bamals berrichenden Ion febr genau, baß fich alles an Winetti andrangte, und bag man ihm ben hof machte, weil er fo große Connerionen babe. Uebrigens ift Dinetti. nicht der mahre Pinetti, fondern ein Bebienter beffelben, ber nach feinem Tobe mit beffen Wirtwe bavon lief, und auf beffen Ramen meiter fortspielte. Mis Ensten nachber auf bem Dinettischen Theater fpielte, lies er ben Sochfeligen Grafen Friedrich feben. Alles brach in Frohlocken bei feinem Anblick aus, und fcbrie: Bleib bei uns! Bleib bei und! Das Stud burfte nicht weiten gegeben merben, und Enslen mufte borges ben, das Glas fei ibm gerbrochen worden. und er muffe fich erft wieder ein abnliches Bemalde zu verschaffen suchen.

Der Geheimerath Schmidts gehörte, nur in fo ferne jur Rliffe, als er toftbare Beten gab, und Gelegenheit darbot, ben herrn Riet maher kennen ju lennen.

Der Berr Großrichter Gulbling gebort nur in fo fern bieber, als er ben Paras graphen des Gesethuchs umanbern mufte', verendge beffen Machespruche ben Lauf bes Rechts nicht benunen follten, und in fo fern er juriftifc bewies, bag ber Graf bas Recht babe, die Lobrichen Domanen au verfcbenten. Dies ift unn bas porzuglichfte Personale, beffen fich bie Rietin bebiegte, um ben Grafen gang ihren Abfichten gemas zu lenten. Mas ift wohl verzeihlicher, als bas Beftreben, fich von ber Unfterblichfeit ber Seele gu übergeugen. Es gehort aber gewiß viel Philoso= whie dazu, um einzufehen, welche Schranten ber Bernunft in biefem Rall gefett feien. Das Borgeben, bag feit ben uralteften Zeiten Die Gottheit eine Menge auserlefener Menfchen fich ausgewählt babe, benen fie außerordents liche und übernatarliche Remtwiffe gewährt.

bie dann von Bruber guf Brubes bar nie une terbrochenen Lauf bes Orbens gefommen, ift. so einladend, und fur die meiften Ropfe fo wonnevoll, baf man gern boran glaubt. Nuch Geaf Bilbeim glaubte an Die Dioglichs Leit folder Renntniffe, und Bifcofise werber, Bollner und Du Bost bestarte ten ibn barin. Babrend bie Rietin nun, Dies ihr als Gautelei febr mohl einlenchteube Spiel gugab, machte fie nicht nur bas gange spielende Perfonale von fich abhangia, fone: bern fie jog auch ben Grafen baburch immer mehr in fich felbft jurud, und entfernte ibn von Perfonen, Die ihr fchaben tonnten. Außers bem muften bie nartotifden Ingrebtengien. bie man bem Grafen in Getranten belbrachte, feine Rerben abspannen und bas gange Cho ftem feine Ginbilbimgefraft gerratten. Eben baburch blieb man aber ftete Beifter beffelben, und erfanftelte eine Schmache in ihm, die ihn fets verrathen ließ, was andere ehre liche Danner thaten, um ihn aus ben banben ber Rifte au befreien. In lobr fergte Dermes dum får Aldromanten und erhiele

viss Abspannung. Der Betrug war also geswiss sein eingefähelt und die Rollen geschickt vertheilt. Außerdem wurde alles anf die Bis bel bezogen, und dem Ganzen dadurch der Austrich des Religibsen gegeben. Man sagte, das Geheinmis des Ordens bestehe nur darin, das man es durch ein Kehren seiner selbst in das Innere und durch musterhafte Frommigs teit dabin bringe, den geheimen Sinn der Bibel einzusehen, der unter dem Wortsun verborgen liege.

Der personliche Karakter bes Erbgrafen verbiente gewiß alle Achtung und Ehrfurcht. Mit dem festen Entschluß das allgemeine Mohl zu besdrern, und jeder Gewaltthätigskeit und jedem Unvecht muthig entgegen zu arbeiten, übernahm er auch die Regierung seiner Grafschaft. Der Handel sollte aller seiner ihn drückenden Fesseln entledigt, die Erhebung der Accise und des Jolls weniger gehäßig gemacht, und die öffentlichen Auslasgen aufs zweitmäßigste und billigste vertheilt werden. Die Monopole stürzten und die Ina dustrie gewann neues Leben. Der Morgen

der Regierung war auf diese Art heiter und froh. Mittag und Abend aber trübten sich, und dichte, schwarze Wolken umbüllten ben Horizont. Madame Rietz ließen nun alle ihre Minen spielen, den Erbgrafen seinen Unterthanen vorzuenthalten und an sich einzig und allein zu sessent lennt, wer da weiß, wie gern er an seinem Bolk hieng, und wie Fessen ihm gehässig waren, der wird die Ralle, die die Rietzin zu spielen hatte, nicht leicht sinden.

Der erste Schritt, ben bie Rletin that, bestand barin, daß sie dem Erbgrasen einen mit ihr erzeugten Sohn, der um die Zeit seines Regierungsantritts starb, ein bffentliches Dents mal errichten, und ihn dadurch bffentlich für den seinigen erklaren ließ. Dierauf musten sie und ihre Familie in den Stand geseht wers den, daß sie dem Erbgrasen nicht zur Unehre gereichten, und daß er sich ihrer nicht sicharmen durfte. Geld und Güter flossen ihr num zu, und sie sing an, auf den Fuß einer Fürssin zu leben. Rur eine unter den vielen

Anelboten, wie fie bierbei au Wette gieud. Ibre Mutter batte noch eine alte Schwefter, bie als Bauerin auf bem Dorfe lebte. Man ließ diefelbe nach Lichtenburg tommen, und Eleibete fie ale eine Dame von Extraftion an. Die Riegin und die alte Enden nahment fie in thre Ditte, und giengen bierauf mit ihr den Weg, von dem fie muften, bag that ber Graf tommen werbe. Wie fie biefer er blicte, fragte er, wer bann biefe alte Rrau fei. Meine marbige Tante fft es, forach bie Riegin, die und, ba wir noch arm maren, nahrte, fleibete und unterfiate, und Die jest felbft Arminth und Clent brude, : Goll Unterftabung haben, forach bem Grografy und fo hatte man ben beablichtigten Endgwed ers reicht. Alle Schweftern bet Riegin ibaten tinn gute Beirathen, und ibre Bruder wurs ben in bffentlichen Mennern augeftellt. Riet. ber Danit, aber beforbette feffien Bruber, ben er bent Grafen als Geteimichreiber in feinen Bandangelegenheiten empfahl.

In bem Palais ber Riegin ward ein Privatibeater angelegt, bas einige Zeit über,

um ibn gum Schweigen gu vermogen ber \* \* Schriftgelehrte birigirte. Die Rietin mufte thre Leute nemlich aufs Saar zu nehmen, wie fie waren, und fand baber fogleich bie fomache Seite biefes Mannes. Er war eitel, babel lächelte aufgeblafen und felbftfuchtig: er unter feinen fcmargen Augbraunen auf Die gange Belt als auf elende Geschopfe berab. Die ibm an Beiftebrang und Sobeit gar nicht gleich tamen. Die ihm wieberfahrne Ebre, das font ber Erbaraf fo biel Gefcomact und Talent gutrane, feinem Lieblingstbeater voraufteben, und bes er es ibitt gufichette, feitt Une theil an biefen Luftbarteiren merbe nie ruchtbar werben, und et alfo beit Freund bet Muftle. rung maib immer fortfpielen fanten! baneben einige Schmeicheleien aus bem holben Dunbe ber Riegin, ble alles, was et frach, nicht augenehm und geiftreich genag finben tonnte, thaten ibre gute Birfung, und et that, mas man beabfichtigt batte, et fchwieg. Auf bies fem Thegter murben oft bie ausgesuchteften, und die Sinnlichkeit am meiften fcomeichelns ben. Stude gegeben. Mur Bertraute hatten

1

Bugang zu bemselben. Borzüglich an ben festlichen Tagen bes Erbgrafen erschopfte man bier die Runft. So erschien zum Beispiel an einem solchen festlichen Tage eine hauch es korna als Benus in jeidenen Strumpf gestleibet. 3bglinge berühmter Erziehungsansstalten führten meist die Stude auf.

Dibblich schien aber bas Ansehen ber Riegin fallen gu wollen. Diefer 'verliebte fich nemitch in ein holdes Fraulein, juit bing mit ganger Geele an ibr. Das Rraus lein widerstand ihm zwar, ba aber alles in fie brang, und ba ihr die Ebelften bes Dolts gus tiethen, fo ergab fie fich unter ber Bebingung bem Grafen, an bie linte Sand hetraut ju werben. Die Riebin fant bieraber gang außer fich und febmur ibeer Rebenbublerin Die bitterfia Racht. Der Erbgraf lebte über' ein ganges Jahr gludlich mit berfelben, fabe fich burch fie bem Bolle wieber gegeben, und alles nahm auf einmal eine frobere Bendung. Die neue Geliebte, bie inbeffen einen Cobn gebar, mard aber nach einer Taffe Chofolabe,

bie fie in ber Oper ju fich genommen hatte, ploglich frank und ftarb. Man hat die Urfache ihres Tobes nicht zu ergrunden vermocht. Bon nun an herrschte Die Rietin wieder por wie nach, und alles ward aus bem Gefichtefreis bes Grafen gebracht, bas er nicht feben follte. Der Graf liebte feine Bache, und febte gern im Freien. Er bezog daber ein Schloff in ber Gegend bon Lichtenau, bas frei lag- und jebem offen fand. Um auch hier bem Bolf den Butritt gu ihm gu verfagen, lentte man fein Bergnugen unvermertt auf bie Jago, und schafte bann eine Menge enge lifcher Doffen an, die das Terran rein halten, und jedem den Butritt verwehren mußten. Diejenigen aber, die man guließ, und beneu Die Buchfenspanner das Geleite gaben, waren, Gunfilinge, benen man wohl wollte, und bie Bitten thaten, welche der Kliffe nicht misfielen, und wohl gar in ihren Plan paften. Selten murden folche Bitten unerhort abges wiesen. Indem fie ber Graf ben Gunftlingen ber Kliffe gewährte; glaubte er fie feinem Bolfe, ber Redlichkeit und Tugend zu gewähren.

Rie wurde man inbessen ben Endzweck mit Bedrückung bes Bolks, unermesliche Schätze zu häusen, alle Macht an sich zu ziehen, jede lautbar werdende Stimme zum Schweisgen zu bringen, und alle Bedlenungen mit Kreaturen ber Klikke zu besehen, ganz erreicht haben, ware nicht ein Austauf in Franstenau vorgefallen, und der dasige Graf von seinem Bolke verjagt worden. Wir wols len die Szene, die nun vorsiel, sich vor den Augen des Lesers selbst entfalten lassen.

Madame, Rietz. Sie haben es immer nicht glauben wollen, lieber Graf, daß man die Aufklarer mit Gewalt unterdrucken muffe, num feben Sie einmal die Folgen davon. Die Frankenauer haben sich emport, einzig Philos sophen berrschen dort, und den Grafen hat man versagt.

Der Graf. Nicht bie Philosophie, meine Liebe, sondern einzig schwache Regierung und Wolfsbruck scheint mir diese Empbrung versanlaßt zu haben. Warum sollte ich meinem Bolte also wohl verwehren, Untersuchungen

aber philosophische Gegenstände anzustellen? Drude ich das Wolf etwa? und zeugt meine Regierung von Schwäche?

Madame Riet. Beibes zwar nicht. Aber es find boch die Ideen zur Sprache ges bracht worden, die bald Verfügungen mit dem Namen vom Druck belegen, die nur ges recht und weise sind. Schaudern Sie, Graf, wor der Verbreitung dieser Ideen.

Der Graf. Und biefe Ibeen find?

Madame Riet. Die Ideen von Gleichs heit, Freiheit und ber Unverduferlichkeit der Rechte der Menfchheit.

Der Graf. Dich fürchte fie keinesmes ges diefe Ibeen, richtig verstanden, sind sie gar wohl mit der Monarchie verteäglich. Bor meinen Richterstühlen gilt das Ansehen ber Person nicht, es herrscht also Gleichheit. Ich beschränke niemanden in dem freien Gebrauch seiner Runste und seines Bermbgens, und ich trete den Rechten keines meiner Unterthanen zu nahe. Weder Beschränkung der Freiheit, noch Gingriffe in die Rechte der Menschheit vermag man mir also Schuld zu geben. Bas follte ich also besorgen.

Madame Riet. Die Zügellosigkeit bes Bolks, bas die Aufklarer zu emphren firesben, alle Gewalt an sich zu reißen, und die Reuheit eben dieser Ideen felbst. D! Siewerstehen sich schlecht aufs menschliche Herz, lieber Graf; wenn Sie wähnen, bas man bei diesen Ideen, wie sie sich verpflanzen, erst lange nachdenken und die Merkmale zu erschöspfen suchen werde, die in ihnen gedacht wersden mutsten. Nein! man fast sie auf, blos weil sie nen und überraschend sind, denkt nicht weiter bei ihnen, braust auf, fühlt sich enthussadmirt, es entsteht allgemeiner Aufsruhr, und jeder läßt sich von demselben fortsreißen.

Der Graf. Gut, Sie haben Recht, die Meuheit bleubet allerdings, und der Berblens dete ift seiner dann nicht machtig. Die Censsurfreiheit sei hiermit aufgehoben, verfügen Sie das Weitere.

Madame Riet. Das heiße ich einmal ein gräftichts Wort gesprochen. Im Verstrauen, lieber Graf, Graf Friedrich begunstligte einzig die Aufklärung, weil er Ihnen Ihre Regierung badurch ju erschweren, und das Wolk gegen sebe Ihrer kunftigen Versus gungen aufzuwiegeln gedacht.

Der Graf. Schweigen mir bavon, meine Liebe, und kaffen wir die Todten ruhen. Alber, a propos, den alten Philosophen, wie heißt er doch — Orlovius — den werden Sie doch sein Wesen forttreiben lassen.

Mabame Rieg. Nichts weniger als.

Der Graf. Aber ber große Schriftges lehrte, unfer kluger \* \* meinte boch, ber Buchandler mit bem diden Mann habe ihm. erzählt, feine Philosophie rede ber Theologie bas Wort. Und bas mare ja prachtig!

Mabame Rietz. Glauben Sie boch biefem aufgeblasenen Menschen nicht, weil er, Drlovs Schriften nicht versteht und boch dabei die Miene des Bielwissens behaupten will, giebt er sich das Ansehen, als blicke er hohnlachelnd à sa maniere auf ihn herab, und als sei er weniger als seiner einer, den man nur en bagatelle traktiren und vermitstelst einer plumpen Persissage abweisen musse.

Der Graf. Aber Wollner zeigt mir boch Annalen far die Orlovsche Philosophie, die man ihm bedizirt hatte, und bon benen et eingenommen schien.

Madame Riet. Dies Buch rührt von einem gewiffen " ber, ber sich eben durch die Philosophie bei Bollnern zu empfehlen gedachte. Sie kemen Bollnern, Graf, und vermögen also auch leicht über einen solchen Jüngling zu urtheilen, der einfaltig genug wähnen konnte, die Philosophie vermöge ihm bei diesem Manne Eingang zu verschaffen. Rurz \* ist ein eitler aufgeblasener Geck, und \* \* ein gutmuthiger Narr und ein Mensch von gar keiner Bedeutung. Glauben Sie mir, reißt der Orlovianismus ein, so haben wir Ursach, mehr, wie für irgend

einer Gekte zu zittern. Wer das Gebiet der Bernunft abzumeffen unternimmt, wird auch leicht darauf verfallen, abmeffen zu wollen, wie weit die Rechte des Regenten geben.

Der Graf. Aber der alte Mann fpricht' eine fo buntle Sprache, bag ihn wenige versfiehen, und er alfo nicht aufs Bolk wirken kann.

Madame Rietz. Was die Orlovsche Sprache in der Philosophie ist, ist die Sprasche, die Leibnitz in der Differential=Rechnung führt, in der Mathematik. Es sind Thoren, welche Orloven einen Borwurf aus der Sprache, die er führt, machen wollen. Und ist nicht die Sprache Leibnitzens in den Idhern Rechnungsarten, seitdem gemein genug geworden? Spricht sie gegenwärtig nicht der gauze Hause unserer Mathematiker und zwar mit einer in der That Staunen einstößenden Genauigkeit?

Der Graf. Ich begreife Sie. Sie find ein großes und denkendes Beib. Die Schreibfreiheit fei nicht mehr!

Auf dem Grafentog, ber hierauf gehalten wurde, und wo Bischoffswerder ben Dollmetscher und Bermittler spielte, setzte man diese Maasregel allgemein fest, und bes schloß überhaupt den blutigsten Krieg gegen die Frankenauer.

Diefer Brieg war ber Riegin ermanfot. Sie wufte ben Grafen nun beschäftigt, brachte ihm manche Bugellofigkeiten bes Bolks naber vor die Augen, und konnte, da fo viel aufs ging, defto mehr in ihren Sedel fliegen laffen. Biele murden ihr nun ginebar, und es fiet beinahe von allem, bas gezahlt muebe, etwas fur fie ab. Das meifte brachten ihr aber bie fremden Grafen ein. Da bie Macht bes Lichtenauer groß mar, und feine Mannen tapfer fochten, ließen ihr diefe nemlich große Sums' men gufließen, damit ber Graf nicht abgebe von ber Sehde, und ibn die Feigheit vieler Deer= führer ihrer Mannen nicht wankend mache. Borguglich ber Graf von Ungeln mufte fich ihrer auf biefe Urt zu bemeiftern.

Der Graf von Angeln schickte einen's Edlen seines Bolts, ben jungen Tempels

ton an fie ab, ber bem Worgeben nach fich vom Grafen von Lichtenau jum Ritter follte fclagen laffen.

Der Better biefes Grafen war Ditt, ber Starrtopf. Wie Tempelton in Lichtenau antam, fprach er jum Grafen: mein Better, erlauchter Graf, der ernfte Pitt fendet mich, mich in Baffen hier zu uben und bas Rrieges bandwert unter Ihrer Unfahrung gu erlernen, Damit ich hierauf zum Ritter moge geschlagen. und in ben Stand gefett merben, meinem -Baterlande gur Beit ber Gefahr gu bienen. Der Graf nahm ihn aufe gnabigfte auf, und verfprach feinen Bunichen gu genugen. Demsvelton verließ aber bald die Sahnen bes Mars und frohnte ber Benus. Madame Riet war fein Liebchen. Jebermann fabe ibn bald fur ben amant declare berfelben qu. Er mar ftete um fie, wohnte in ihrem Palais, fpeifte bei ihr, fuhr mit ihr aus, und bewies ihr alle bie Aufmerksamteit, die ein feuriger Liebhaber Giner Geliebten mur immer gu ers weisen bermag. Go auffallend ber Geschmad ber Angeln auch oft ift, fo konute boch nies

mand glauben, bag es bei ber alten Matrone bier einzig auf Liebe angesehen fei. Man tauschte fich auch nicht. Pitt fand wirklich hinter ber Ruliffe. Da hieß es recht, um meinem Baterlande zu dienen, muß ich bei einem alten Weibe ichlafen. Dies Opfer tam. bem Jungling gewiß theurer zu fteben, als bem Better bie reichliche Spende von Bants noten. Tempelton erhielt nun ploglich vom Grafen ben Befehl, abzureifen. Sein Umgang mit ber Riegin mar gu ruchtbar geworben, und hatte in ber That allgemeines Mergerniß gegeben. Much Madame Riet ging bierauf bald nach Stalien ab. Jebermann freute fich, wunschte den Berrn Quafigemabl mit ibr fort, und glaubte, fie fei auf eine anstandige Urt entfernt worden. Man batte fich aber betregen. Alls Grafin von Lichs tenau fam fie vielmehr gurud. Gie ichicte ben Deutschen einen Professor und zwei Tanger aus Stalien gu. Ginen Bug von Ges rechtigkeiteliebe muß ich bier anführen, beit nur Rache etwas verdunkelt. Giner ihrer Lieblinge, ber Raftrat Concialini, batte

Eltern in Italien, die Madame Riet ja bes fuchen beschloß. Als eine Unbekannte betrat fie bas Baus biefer Eltern. Baben Gie nicht einen Gobn in Lichtenau? fragte fie. Ja, war die Antwort. Unterftutt er Sie bann - nicht? Ach nein! erwiederten bie Eltern, er hat felbit taum zu leben, ber Graf foll allesan eine feile Creatur, Die Rietin, vergeus ben, und ba bleibt fur andere nicht viel übria. Sie verbif ben Merger über biefe Untwort, und Rache fochte in ihrer Bruft. Durch ein Gefchent verschafte fie fich nun bie Briefe bes Concialini, die ihr bie unbeforgten Eltern gutmuthig überreichten, Diefe Briefe ichicte fie an ben Grafen ab. Concialini erhielt einen berben Bermeis, und verlor einen betrachtlichen Theil feines Gehalts, ber nun feinen Eltern gufloß.

Michts ift empbrender, als die Art und Weise, wie sich die Rietzin als Grafin von Lichtenan nunmehr benahm. Die Liche tenauer fühlten zwar nicht ben Druck ihres Grafen, wohl aber die besporische Geißel der Lichtenauischen und Rietzischen Kliffe schwer

um biefe Beit. Freimuthigkeit in ben miffen= fcaftlichen Untersuchungen, Berglichkeit und Offenbeit in ber gegenseitigen Mittheilung und frober Duth in den gefelligen Birfeln waren verfchmunden. Allenthallen furchtete man die Spaber ber Rlifte. Gerechte Richter muften eine Strafe an das Tollhaus gablen. weil fie mabnten, es gelte noch Bernunft und Recht in Lichtenau, bie Prediger murben behorcht, und auf Denunziationen ber Sorchet wohl gar ihres Umts entfett, und Prozeffe aften den Gerichtsftublen abgefordert, und bie Prozesse unterschlagen, weil sie gegen bie Rlitte ausfallen muften, und diefe baburch in einem fehr nachtheiligen Licht erschien. Sandbriefe des Grafen verwiefen unberbort in die Gefängniffe. Die Ruute fogar herrichte und alles gewann ein inquisitionsmäßiges Unfeben.

Um diese Zeit kam eine gewisse Fraulein von Belberbusch nach Lichtenau gereift. Sie hatte vom Grafen viel gehort, undwunschte als Liebchen bei ihm angestellt ju werden. Die Lichtenauen ließ sie arretis ren. Mur fie wollte nemlich bas Recht habeit, folche Liebchens zu erkiefen. Der bamalige Bofrichter in Lichtenau hieß Berr -bon Gifenfreffer. Er batte ebemals eine Raffe verwaltet und Defette gemacht. Es marb ihm angedeutet, daß er morgen werde revidit werden. Er borgte fcmell die fehlende Summe bon feinen Freunden gufammen, that fie in die Raffe, und versprach sie nach vollendeter Revision wieder abzuliefern. Der Revisor aber, wie er die Raffe richtig befand, legte zwei Schloffer baran, und sprach: Damit Gie nicht wieder in den Berbacht eines Des fefte tommen, und bei Ihren Dbern auf biefe Art verleumdet werben, mein lieber Berr Eisenfreffer, fo mill ich zwei Schloffer an die Raffe legen, ben Schlaffel gu bem' einen nehmen Sie an fich, ben Schluffel gu bem andern behalte ich. Der Berr Rendant muste schon bonne mine au mauvais jeu machen. Die Berrn Glaubiger jammerter fehr. Indeffen muften Gie es boch burch bie Fran Grafin, bamalige Mabame Riet, balb dahin zu bringen, daß Berr Gifenfreffer

sest geadelt, und dann Hofrichter ward. Dafür sollte er ihr aber auch stets das Recht so spreschen, wie sie es gesprochen haben wollte, und wie es car tel est mon plaisir mit sich brachte. Dies wollte der Mann aber bei der Fräulein pon Belderbusch nicht, die er an den Ereirichter, einen sehr rechtschaffenen Mann, vo wies. Der gute Mann verlor seinen Posssen darüber, und der Edelrichter harde in ein Dorfgericht verwiesen, die Prozessatten aber an Hof gesandt, und dort versbrannt. Das Fräulein von Belderbusch verschwand hieraus und ward plätzlich auch in den Lichtenausschen. Gefängnissen nicht einmas mehr gesehen.

Ge fiel ber Frau Grafin um so leichter, ben hern Eisen freiser zu entfernen, ba der Mann einen großen Krieg mit ben huns ben geführt und sich dadurch lächerlich gesmacht hatte. Die hunde sollten nemlich inds gesommt wie kleine Rinder im Gängelbunde geben, und von Kinderwärterinnen ordentlich geleitet werden. Darüber wanderten viele hunde aus, und die von ihnen verlassenen

Herrn wurden ihm feind. Man schicke ihm sogar ein Hundezeichen zu, es als einen Orden zu tragen. Wie dem Grafen diese Lächerlichs keiten zu Ohren kamen, bestimmte er sich bald, den Herrn von Eisenfresser zu entlassen. Schwerer hielt es, an den Edelrichter zu kommen. Bon diesem sprach man aber, er seinen Bertheidiger der Rechte der Vernunft, er wolle gar kein Einsehen haben, und die Ehre der Frau Gräfin liege ihm nicht an Herzen. Und so ward auch er entsernt, der eigenstnnig genug gewesen war, um der Ehre der Frau Gräfin von Lichten au willen, das Recht nicht biegen zu wollen.

Meben biesem Prozest lag der Frau Grafin eine andere Angelegenheit schon auf dem Herzen.

Daß die Frau Grafin mahrend ihrer Abs wesenheit in Italien für einen guten Spaher werde gesorgt haben, laßt sich schon von vorne ber vermuthen. Sie fand einen solchen an bem Abvokaten Amelang, ber nachber zum' geheimen Rath erhoben wurde, und von dem

man wohl sagen kann, ein Fürst solle solcher geheimen Rathe nicht viele machen, wenn er nicht von seinen eigenen Rathen verrathen werden wolle. Er ward geheimer Rath, weil er einen andern geheimen Rath, einen Freund der Riehin, denn dies war sie damals noch, in einem verfänglichen Prozes vertheidigt hatte. Dieser Geheimerath hieß Werner. Was er für ein geheimer Rath gewesen sei, läst sich schon aus folgendern Sinngedicht abnehmen, das ein gewisser Silesiacus auf ihn verfertigte:

Geheimniß ift es, was er für den Staat, Geheimniß ift es, was er für den Grafen that, Drum ward er auch gehei mer Rath!

Amelang berichtete nun treufleißig nach Italien, alles, mas in Lichtenau vorsiel. Diese Fatta bestanden kurz barin, daß die Techter der Frau Grafin, ein in der That liebes, gutes Madchen, einige Neigung zu einem Bürgerlichen spielen lasse, und daß Madam Baranins, eine Ur=ur=ur=Muhme bes herrn Candidaten Baranins, in dessen

Seele ich biefes Buch fdreibe, mit Berrn Riet, bem Rleiderausflopfer, und felbft einer moch andern Person recht schon thee. Ueber beibe Rachrichten maren bie Frau Graffin eben nicht febr erfreut. Ihre Tochter follte mun einmal an ben Burgerftand nicht mehr benten, und ihr Quasimann teinen fie ents ebrenden ffandaleufen Lebensmandel führen. Bie fe baher in Lichtenau wieder ans langte, spie fie Reuer und Rlammen. muffe einmal wieder reinen Tifch machen, meinte fie. Bor allen Dingen mard bie Baranius entfernt, und gwar, wie es auebrudlich im besfalfigen Befehl bieß, ihrer anftoffigen Lebensart halben. Berr Riet machte, wie der Berr von Gifenfreffet phen that, bonne mine à mauvais jeu. Aber er brangte es feinem Freunde 2 me lang nachs ber auch wieder ein, ben er à son tour fatt ber Baranins nun ins Glend gu fchiden und wieder zum Abvofaten zu begrabiren mufte. Die Tochter fand Die Rrau Graffin amer unidulbia und ihren Liebesbandel nicht von ber mindeften Bedeutung. Der

Liebhaber, wenn man ihn anders so nennen will, ba noch keine Liebeserklarung vorgefallen war, muste es sich aber schon gefallen lassen, auf gräfliche Rosten in fremde Länder auf Reisen zu gehen.

Nun traten bie Frau Grafin auch, als folde, in ben Birtelu ber Großen und Edlen mf. Die Thorin, Diese verachteten ffe gewiß im fo mehr, und gaben blos bet Dothwens tigkeit nach. Um blofe Beit liefen indeffen regen 400 Liebesbriefe an fie ein, bie-bie alte Dame fammtlich so boch aufnahm, daß man padurch alles bei ihr galt. Nur ba der Lieb= jaber fo viele warden, fiel es freilich etwas chwer, fie fammtlich zu bemerken, und bie reborige Auswahl unter ihnen zu treffen. Reiner puffirte fich aber beffer bei ihr, als ein jewisser Schmidts, der ein Luchmacher, nd dabei von dieter Leibeskomplexion war. Diefer Mann Schrieb ihr die schmelzendften ud gartlichften Briefe. Gin fo bider Albeis war ihr noch nicht vorgetommen, und : befchloß baber ben Liebeshandel mit ifim

ju verfolgen. Einft kam er zu ihr, und kußte ihr babei recht gartlich bie Sand.

Grafin. Alfo wirklich, Schmibtes

Schmibis, Bon ganger Seele, meine

Grafin. Go etwas muffen Sie mir knieend fagen, im Steben ist es nicht feierlich genug. Kuicen Sie nieder.

Schmidts. Theuerfte Frau Graffin, ich wollte es gern thun, aber ach! bas Anieen wird mir fo fauer!

Grafin. Run, wenn Gie nicht fuieen wollen, fo lieben Gie mich auch nicht.

Schmidts. Wenn es benn fein foll und muß, so will ich ja gern knieen. (Es dagert etwa eine Biertelftunde, und er knieet,)

Grafin. Sest erflaren Gie fich!

Schmidts. Schönste Fran Graffin, Licht meiner Augen, ich — ich lie — liebe Sie.

Grafin. Stehen Sie auf, lieber Engel, Sie find erhort. Meine Gegenliebe fet Ihnen gewidmet, Schmidt 8. Ach! ich kann nicht auffieben. Sie muffen mir helfen laffen. Es ift' unmöglich. Meine bide Rorpulenz hindert mich baran!

In diesem Augenblick trat ber Graf ein, die Gräfin erzählte ihm den ganzen Borfall. Sabe ich nicht einen dicken hübschen Jungen, sprach sie, der mir so eben Liebe gelobt. Eis nen recht sehr dicken, erwiederte der Graf. Beibe lachten nun recht herzlich, der ditte Ruspido knierte indessen beschämt da, und musse warten, die Bedienten kamen und ihm aufshulfen. Der Graf beschenkte ihn mit einem kostdaren Musse sür diesen Spaß, und für diese so stattliche Erschütterung seines Zwergfells.

Schmibts trug überbem auch noch bie Gnabe bavon, bag ein Bebienter von ihm mit 600 Thaler augesetzt, und baburch reichs lich verforgt wurde.

Daß er sich übrigens berglich schämfe, jum Selachter der Stadt badurch geworden gufen, und von feinen Mitmeistern, die nun nicht niehr bei ihm und mit ihm arbeiten

wollten, und besfalls orbentlich revolstrien, gehohnett zu merden, verfleht fich von felbst.

Man glaube boch ja nicht, bag bie Gea mabrung aller feiner Bunfche bem Menfchen Genugsamkeit gewähre. Je mehr Bunfche manche Monfchen gemahrt erhalten, je ausschweifender wird ihre Phantafie, je mehr bes gebren fie alsbenn. Much Minden Ens den giebt einen auffallenden Beweis bier: von. Ueberfluß und Lurus war bei ihr an Die Stelle ber Durftigfeit und Armuth gea treten, und aus einem ohnmachtigen Dab. den, fabe fie fich, im eigentlichften Betftande, gu einer Graffin vom allgemaltigften Ginflus Dies alles genügte ihr aber noch gemacht. nicht. Sie mar noch nicht am Bofe vorges ftelle und noch nicht in die genuine graffiche Familie eingeführt worben. hierquf brang fie. Der ichmache Graf willigte gar balb auch in biefe Forberung. Sie follte vorge. ftellt werden, und fie ward vorgestellt. Die regierende Grafin, eine murdige und muftere hafte Dame, mufte es fich gefallen laffen, den

Bortritt zu ihr einer Perfon gu geffatten, bie ihr bas Derg ihres Dannes geftoblen batte. und die ihn noch bis jett in ihren Keffeln bielt. Gie foll bei ber Mubieng bold auf bie Lichtenau berabgelachelt, und biefe im Begentheil geweint haben. Das lacheln bes gog fich gewiß auf bas schuldlose, wormurfefreis Gemiffen ber Lachelnben. Db fich bas Weis nen wohl auf eben fo erhabene Gigenschaften ber Weinenden bezogen haben mag? Gang Lichten au nahm biefe Szene mehr als eine folde auf, burch welche bie Lichtenauen bie grafliche Familie habe bemuthigen, ihn fie ihre politische Allgewalt fühlen laffen wol -Ten, als bag man wirklich geglaubt hatte, bloe Chrgeig habe fie gur Reife gebracht. Um Diefe Beit ffeng nun Graf Bilbelm zu frans teln an. Die Schuld biefer Rrantheit fiel mohl ohne allen Zweifel auf die Grafin und Die Geifferschauenbe Rlitte. Bene batte feiner Sinnlichkeit geschmeichelt, ihm alles zuges führt, mas ber feinsten und ausgesuchteften Wollust frohnte; biefe hatten ihm uarfotische Safte beigebracht, feine gonge gantafie gera

rfittet; beibe alfo fein Rerbenfuftem aufs außerfte erschlafft und berabgeflimmt. Umi nim ben Abgang an Rroften zu erfeten, ben auf muthige und genuffuchende Dulgineen und Kantasieen von Bewohnern ber einen, jener Belten auf ber andern Seite verurfacht hatten, nahm man zu Roborantien feine Bu-Aucht. Der Graf fpeifte fruh Morgens Sahne, beinahe ein Quart, welche fehr fett und feift mar, hierauf ein ftartes Bouillon, und Dann Mittage berbe, fraftvolle Speifen. Die unfer murben auch mediginische Ingredienzien gebraucht. Bar es alfo mohl Bunber, baf ber Graf erfranten, und in ber That gamy herabkommen mufte? - Um feine Gefundheit wieder herzuftellen, marb nun eine Reife nach ben Schlaugenbad unternoms Bor diefer Reife noch fuchte nun die Krau Grafin von Lichtenau zwei Stude fur fich auszuwirken: 1) daß ihr vom Rachfols ger bes Grafen eine jahrliche Penfion von 30000 Thaleen zugesichert, und dann 2) die Graffchaft, Berleberg gefauft werbe. warde zwar unbillig geurtheilt fein, wenn

man gerabe behaupten wollte, aus Sochmuth babe bie Lichtenauen ben letten Bunfch gefaßt, nein! fie hatte andere Grunde. Theils wollte fie fich baburth eine fortbauernde Uns abhangigfeit zufichern, theile aber auch Gelegenheit verschaffen, immer rasch fort zu re-Sie hatre nun fcon beinabe gehn aieren. Jahre mit unter regiert, und mar baburch bes Regierens fo gewohnt worben, daß es ihr murbe schwer geworden sein, dieser ihrer Beblingeneigung zu entfagen. Dom tauftis gen Grafen befarchtere fie aber mit Recht, baß er sie nicht mehr werde regieren laffen. War es ba nicht flug gehandelt, fich zur Zeit ihrer Macht ein Eleines Platichen außerhalb ben Lichtenauischen Gefilben gum fernern Regieren ungufanfen? - Das Conderbarfie bei biefer Sache mar, bag Amelang, ibr fo eifriger Berehrer, fcon vorgab, er reife nach Schlangenbad, ben Rauf ber Graffchaft Berleberg für bie Frau Graffn von Lichs ebe Graf Bilbelm tenau abzuschließen, noch ein Wort von bem gangen Projekt ber Grafin mufte. Wir haben ichon einmal ben

Diefem Amelang gerebet. Es fei und, folls ten wir und auch : wieberholen, noch ein Wort über Diefen Mann vergonut. Er vers theidigte einft den gerechten Prozeff eines Phie lofophen gegen die Eingriffe und die Schifas nen Machthabender Schmarmer. fagte Umelang alles, mas nur immer fit bou Philosophen gesagt merben konnte, und bewirkte badurch, bag ihn bas Gericht auch frei fprach. Als nachber die Lichtenauen. Die Schwarmer ju unterftugen, bem Grafent einen Rabinetobefehl entlocte, ber bas gerechte Urtheil biefer gerechten Richter umfließ, und fie eine Strafe an bas Tollbaus zahlen ließ, ließ Umelang muthig feinen Progeff bruden, und nun bie gange Welt einfeben, daß die Macht hier Recht in Unrecht verwans belt, und bas richterliche Gewiffen gegen alle Regentenpflichten bespotisch gefrauft habe. Jedermann liebte nun den Amelang, Leute allerlei Standes und verschiedenen Metiers tamen nach Lichtenau ben Mann schauen, ber es gewagt habe, ber Rliffe ins Gesicht zu fagen, fie fei eine fcwarze und

eine verführerfiche Alite, und ber ibr in fela nem Progeß einen Spiegel vorgehalten habe, bei dem fie gestehen mufte, fie habe alle Urfache, fich får ihrem eigenen Bild gu'febamen, Mle aber Umelang bann ben ungerechten Prozeff eines Mannes übernahm, mit bem niemand im Rath figen wollte, und ber es bebanerte, bag er feine feiner Tochter als Matreffe beim Grafen habe anbringen ton= nen, fondern fich damit, begingen muffen, fie blod bei Unwesenheiten in der Proving dars, guleihen; ba schuttelte man allgemein mit bem Ropf und meinte : geschieht bas am grunen Bolg, was will am burren merben. Die konnte Umelang fo tief finken, ben Prozeß eines folden Mannes, und zwar auf Beranlaffung ber Rliffe, zu übernehmen? -Sonderbar! burch eine Sandlung, Die einen gunt geheimen Rath' macht, gu finten! -Umelang fang inbeffen wirklich tief, febr tief. Bire ber Berneriche Prozef bas male nemlich recht entschieden worben, und batte man beim Richten und Untersuchen nicht zu genau auf die Mienen ber Kliffe gefeben! - Blut, bas nachbere fieß, ware warlich nicht geftoffen. Den ungerechten Richs tern fei unfer Berr Jefus Chriftus gnabig! Umelang glaubte indeffen nicht gefinten, fondern recht boch geftiegen zu fein. Er ging baber aufferst barfc einber und fahe ben Leus ten auch unfreundlich und folg ins Geficht. Wefpornt und mit einer Reitgerte verfeben. fabe man ibn wie einen Eleinen bicken Mitter Strafe auf, Strafe ab trottiren, und mitfeinem innigen Freund, ben er aber nachher Derrathen wollte,- oft tapfer gechener benfelben, ber bei ber Ctabt etwas galt, tapfer unter ben Tifch getrunten batte, pflegte er im Scherz zu fprechen: da liegt bas Bohl gemeiner Ctadt, ift befoffen und fcblaft. Er namte ihn auch wohl feinen verfoffenen Stadtmann. Es machte Umelangen alfo Freude, ben Renommiffen zu fvielent und der Schwachheiten bes Freundes zu fpots ten, und ihn badurch bem Gelächter preis Bornehm that er alfo fchon gea zir geben. wiß. Much einen edlen Rath bee Grafen, bem er Kormvucher Schuld gab, hatte erages

fargt. Er wollte noch vornehmer, er wollte gebeimer Unfchlage . Ginfloffer merben, und Diefe Funktion unter dem Titel als geheimer Rabineterath verrichten. Biergu nun glaubte er am ficherften gelangen gu tonnen, wenn er ber Krau Grafin von Lichtenau gum Bes fit der Grafichaft Berleberg verhalfe. Er ging alfo ju feinem Rollegen Gifenberg, bem Stadtmajor, und fagte gu ibm: Freund, ich scheibe von bir, ber Graf bat mich nach ben Schlangenbab berufen, und ich schließe bort ben, Rauf ber Graffchaft Berleberg fur Die Lichtenauen ab. Eifenberg mmarmte ibn, freute fich bochlich ber ihm wiederfahrnen Chre, empfahl fich feiner Freundschaft und leerte bann ein paar Rlaschen Champagner mit ibm aus. Gifenberg tannte den Umes Jang und mufte mohl, bag er eine Schlans ge in bem Bufen eines Menfchen werben, aber auch ein trefflicher Beschützer fein toune. Er wollte alfo Diefen Mann lieber jum Frenns be als jum Reinde haben. Traulich fetten fie fich an die glaschen, lachten, wie fie voll fußen Weins waren, berglich ber Rliffe, Die fle eben so tauschen wollten, wie sie die Aufstäter getäutscht hatten, und verabredeten wechselseitige Unterstützung. Das Senkblei deiner tiefen Einsicht und bedächtigen Erwäsgung, wenn du nicht etwa wie jetzt hinter der Flasche sitzest, geleite mich, sprach Ames lang, wenn ich auf dem hohen Meere meisner Entwürse mich herumtreibe. Es sei dem also, entgegnete ihm der Freund, und nachs dem Eiseuberg noch eine Menge Grüße an seinen sehr vertrauten Freund, den Rietz, bes stellt hatte, schieden beide und Amelang suhr sogleich mit Extrapost nach den Schlangens bad ab.

Alber hier geschabe ihm nicht, wie er geswollt hatte. Ein Minister bes Grafen, selbst ein Graf, ein edler und redlicher Mann, sagte bem Grafen, wie die Lichtenauen ihr Begehren borbrachte, gerade heraus, daß es bem Lande Lichtenau unmbglich falle, eine solche Summe jum Ankauf der Grafschaft Berleberg für eine Günstlingin zu erschwins gen, daß es Kaiser und Reich nie zugeben würden, daß eine bloße Buhlerin auf der

Grafenbant fibe, und Recht habe, über Les ben und Tod, und bag folglich aus der gangen Gache nie etwas werben tonne. Co febr auch die Lichtenauen ob diefer freien Res be faunte, und fich nicht genng wundern - Fonnte, wie 'ein Menfth bie Dreiftigfeit haben toune, fo zu reden, gab der Graf Bilhelm bem Minifter boch Recht. Die Lichtenauenfchwieg, weinte und - entfernte fich. Umes Lang jog nun anch. bitter getauscht ab. Dies alles geschah auf ber erften Reise in bas Schlangenbad. Auf der zweiten Reife bolte man die nemlichen Projekte Gervor, aber and fie gludten nicht. Der Dachfolger bes Grafen Wilhelm wollte fich ju den 30000 Thalern iabrlicher Penfion nicht verfteben, und zumi Rauf ber Grafichaft Berleberg mar weber Geld noch die Ginwilligung bes Raifers ba. Um indeffen Geld - herbeizuschaffen, mablte man folgendes Mittel. Chebem batten bie Grafen von Lichtenau, ale eine Geltenheit, den Tabalsbandet in ihrem gengen Lande gehabt. Graf Bilbelm hob biefen Ban-- bel auf, weil er von ihm meinte, er bes

schimpfe seinen Adel. Seine Mannen, des nen er ihnen abtrat, musten ihm andere Abs gaben bafür geben. Behalte diese Abgaben, sprach nun die Lichtenauen zu ihm, und ziehe den Tabakshandel bemohngeachtet wieder an dich. Wilhelm war so schwach, biesen Rathschlag, ohngeachtet er das Tabaksnus nopol für ein dem Stäat schäbliches und schändliches Gewerbe erklärt hatte, dennoch zu befolgen. Das Tabaksmonopol ward eins geführt, und Tausende fluchten dem Lichtes nauischen und Bischöffswerderschen Rath, der Biese Einführung bewirkt hatte.\*) Wie

e) Schändlich ging es bei biefer Golegenheit mit Wertheilung der Nemter bei der gräflichen Lasbaksadministration bes. Man fand bei dersfelben ganze Kamilien am Ruber. 3. B.

Kaubel, ehemaliger Labalsfabrifant, muts be Direttor und geheimer Oberfinangrath.

Briento, fein Schwager, Infpettor.

Dilly, fein Schwager, geheimer expedirem

Defterlein, fein Schwager, Ranglei - Die tettor und Kriegerath.

Defierlein, fein Schwager, ehemaligen

ftork man bie Grafin bebfalls hafte: das von einen Beweis. Man fchlug um biefe Zeit an:

Une certaine Dame devenoit Comtesse, Par le beau Jeu de ses sesses. Si elle recevroit un nouveau Con, A quoi l'eleveroit-pn?

Und;

Warnung

nod ein anderet Schwager, gleichfalls Infpettor. Letterer wurde birefte aus Rugiond verschrieben. Das maren nicht mehr ale feche Schwager bei einem und bemfelben Rollegiam. Ein Soulmeifter fand Damals einen feiner fonft fleißigften Schuler, ber beinghe perfett lefen fonnte, felten in der Schule. Er erfundiate fich bei-feinem Dater über den Grund bes 21 fe fenbleibene, Diefer ermieberte : nehmen Gie es nicht übel, Berr Schullneifter, ich habe es Ihnen nur vergeffen ju fagen, er ift Rriegs= rath bei ber Cabafsadminiftration geworben. Man foll ein Beifpiel bavon haben, bas bet ber erften Geffion, einer diefer jungen Rriegs. rathe, bes Sigens noch nicht gewohnt, fic die hofen verunreinigte, und fo die gaute Beilion mit Stant erfüllte.

Marnung an Die Fugenspekte Grafin von Lichtenau, vor Zeiten Zitronen : und Rienapfel : Trägerin.

Blieb.

Buhlerin, flieh!

Des Gerechten Donners Rache wird balb.

Dein geifes jest hochgebohrnes Ohr erschuttern! Schon thurmt fich bie furchtbare schwarze Gewiterwolfe,

bessen Blige Dich Vaterlandsschäße Wergeuderin gerschmettern werden;

entflieb

ber namenlofen Opaher Mugen!

Ihr dreimal beschworner Bahispruch athmet Tod und Berberben

Dir!

Die treuer Deutschen Schweiß wie Waffer folurft,

Dir.

Die burch Lais \*) Kunfte

\*) Eine ehmale berühmte Hure in Athen.

nicht nur nackend auf schwarzen feibnen Sopha's

Den Ebriften — als Mensch,

Auch als Bater \*) — zu feffeln fich er-

## Bahrheitsburg, ,

jm 17. Jahrtausend ber Regierung Philopatribis.

Dafar konnte die Graffin nun wohl freilich nicht, bas fie ben Grafen als Bater aefeffeit batte. Dies war eine natürliche Folge bavon, daß fle ibn als Menfc nackend auf feidnen Copba's feffelte. Bir mollen nicht den Auftand überschreiten. Benn ich aber Sunder und Stein auf einander lege, und diefem burch ben Stabl Runten entlode, das fie jener fangt, vermag ich da wohl ben Bunder angutlagen, daß er gefangen babe ? Bewif nicht! baf bie Graffin als Minden Enten bem Grafen alfo Rinber gebahr, bas wollen wir ihr nicht abel beuten, eben fo wenig, als das fie ebemals Zitronen und Rienapfel feil trug. Daß fie fic aber bes Grafen Das nach ben eigenen Schriftzugen beffelben, in Rupfer flechen ließ, daß fie falice Rabis neteordren fcmiedete, mit Riegen bem Grafen ungerechte unb bespotifche entlogte; baß fie auf die Beftung und aus bem Lande verwies: ba wird ibr mm ewicen Bormurf gereichen.

Rubig foute fie inbeffen bie Einfunfte bes Tabakshandels nicht genleßen, der Graf Wischelm ftarb und fie ward gefeffelt und ins Gestangniß gebracht.

Die Priefterin ber Liebe that bier an Benus Bulgivaga folgenden Stoffeufger:

Bottin! erbarme bich unfer! Berleihe une neue Beschüher,

Graf Bilhelm ift tobt, tobt ift anch Mutter Ribis \*)

Siehe, die erste von une, die Grafin von Lichten au liegt in Banden, Bon Bache umringt: — ewige Schmach ist ihr Loos.

## Die Gottin antwortete:

Mubig, ihr Lieben ! Berlaffen bleibe ihr jest nicht, und

nimmer, unerschutterlich feit feit Jahrtaufenben

mein Thron - nehmt euch aber jum Mufter

2) Cine berühmte Rupplorin:

eure Schwefter, bie Schnlgfi \*), frohnet bem Ehrgeig nie, bleibt ber Liebe getreu.

Che wir die Geschichte ber Graffin pon Lichtenau weiter verfolgen, muffen wir ein Bort bom nunmehrigen regierenden Grafen reben. Der neue Graf war ein edler, guter und auf feinen Entschluffen fest beharrender Berr. Sein Palais bewachten feine Bullenbeißer und Doffen, und wenn er fpagieren begleiteten ihn feine Buchfenfpanner mit Bunden. Auch waren nicht Bachen ausgestellt. Die Supplikanten von ihm abzuhals ten. Er war Berr in feinem Saufe, bing pon' feinem Bedienten ab, erlaubte feinem a la Riet die Unterthanen, die fich ihm nabes ten, ju prugeln, und - au fin - auch feine Leute waren gut, offen und ebel. borte jeden, erlaubte jedem ben Butritt, und untersuchte alles unbefangen. Bernunft und

<sup>\*)</sup> Gleichfale eine Priefterin der Liebe fur Selb (Venus Vulgivaga) und dabei fehr geubt im Bannen und Springen.

Redlichkeit hatten mie ihm ben Grafenftuhl bestiegen, und jeder freute sich, sein Unterthan zu fein. Run heißt es, webe benen

die unterjochten und entmannten Sflaven-

ben ungeheuren Aberglauben beige-Bracht.

Es athmeten um eines Einzigen willen

die Millionen Andrer alle nur.

Bielleicht brudt nichts beffer bie Rechts schaffenheit und den Anfang der Regierung bes neuen Grafen aus, als folgende Parodie bes bekannten Rheinweinliedes. Lichtenau liegt ja am Mein!

Umbangt mit Flohr ben umgefturzten Becher Und trauert um ihn her; Auf gang Europia, ihr Herren Zecher, Liegt Despotismus schwer.

Er kommt nicht aus der Schule mahrer Belfen, Doch von den Sottern ber; Ihn mogen wohl die Bonzen selig preisen: Wer glaubt den Bonzen mehr?

Die Freiheit treibt er fast aus allen Reichen Und wenig Balter, hort! Sind die ben weiland eblen Griechen gleichen, Des Menschen Ramen werth.

Das Laster zeugte ihn in seinem Grimme, Woher sonft seine Wath? Woher die gleisnerische Pfaffenstimme Und das Gewand von Blut?

Biel Schweizerberge, jum Exempel, tragen Ein Bold, sieht aus wie frei, Ists aber nicht, — es darf nicht einmal sagen Bie ihm zu Muthe sei.

Dach Deutschland barf man auch wohl feinem rathen,

Der aus nach Freiheit geht.

Dort giebt's nur Durchlaucht, Ercellengen, Gnaben

Und etwas Majeffat.

In Spanien tobt ber rechte herr Philifter, Er heult und brulle umber; Drum morben auch bafelbft bie Sogenpriefter Der Beilgen Rirch ju Ehr.

Von Lichtenaut ba rufen alle Brüber: Es lebt die Breiheit noch! Herab den Flohr und füllt die Bechet wieder; Sie lebe lang und hoch!

Im Lichtenauer Land pa teimt ber Freiheit Gegen,

Wer athmet frei wie sie? Dart schlägt bas Herz bem Bruberherz entgegen, Und feiner beugt bie Apie'.

So frinket dann und laffet glerwegen, Bilhelm den dritten leben! Und jauchzt ihm treu und brüderlich entgegen: Der himmel möge Dir Seil und Gedeihen geben!

Bei seinem Regierungsantritt schrieb ein Lichtenauer, Ramens Rung, einen Brief an ibn, worin er ihm viele hellsame Lehren gab, bie er aus ben Scriptis ber Sachverständigen gesammlet und dem Grafen zu Rutz und Froms men in ein Heines Blumenstrauschen gebunden hatte. Die Ibeen waren alle gut in dies

fem Brief, auch die Meinung Rungens mochte gut fein, aber die Art und Beife, wie er diefe Ideen an den Mann brachte, taugte nicht viel. Es war etwas unboffich, einem Kurften bon den schonften Soffnungen Lebren ins Geficht zu fagen, bie mohl einen Betes ranen gefleidet barten, nie aber einem juns gen Diener anftanden, ber nur gu fehr im Gerucht fant, bag er fich haufige Abmeis dungen vom Sittengefet erlaube, und baff Die Sinnlichkeit bei ihm aber bie Bernunft herrsche. Doch, unboflicher aber war es, ben Grafen zu bitten, bag er Rungen doch ers lauben moge, alle diefe fcone Lehren, als an ibn gerichtete Lebren, bruden zu laffen. Rung batte bebenten follen, bag er noch lans ge fein Mirabeau fei, und baf fo etwas am allerwenigsten fabig fei zu beforbern. Der Graf nahm Rungens Brief gwar an, ließ ihm fagen, bag er ihn feinetwegen im= mer tonne druden laffen, daß bie Rorrefpons deng aber bon nun an aufhoren folle. aus dem projektirten geheimen Oberfinange rath nichts geworden fei, leuchtet nach bem

gesagten von vorne her ein: ob er aber auch wirklich projektirt worden, kann Berkasser ties ses, der Kungen zwar wohl mehrmalen sprach, ihn aber nicht genauer kennt, nicht verbargen. Der Brief wurde von Hingen, einem launichten Dichter, mit folgendem Ges dicht beehret.

Millionen Menschen sollten mablen einen Mann, ber feine eigene Finanzen nicht verbessern tann, einen großen Grafen zu lehren,

fie ohne Bolksbruck zu vermehren? Durch einen Mann, der einst den Burke über-

um den Titel Rath, die gottliche Vernunft verlebte,

feste,

der einen Mallet du Pan kommentirte weil seine Lehr zum Bürgeukriege führte.

Durch einen Mann, der ein Madchen zur Mute ter machte,

fie dann von fich ftieß, verspottet und verlachte, sollten Bolfer von der Beichfel bis jum Rhein \*)

<sup>\*)</sup> Dies ift ein Flug, ben die Einbildungefraft bes Dichtere magt, benn fonft geben bie

ben Grafen bitten: getreuer Bater zu fein? Einen Mann, der Morgens beim Pult, Ariftotrat,

Mittags beim Abeimwein und Champagner, Demofrat

scheint, Abends beim Kartenspiel Könige ehrt, Nachts bei Mabchen fla zu entbehren lehrt; Solch' einen Mann sollte Abel und Burger wählen,

Um dem Grafen seine Pflichten zugugablen? Dein, Graf! deiner innern Stimme vertrauen wir allein,

und fein fremder Mislaut mische fich mit ein.

Ich muß mich hier zwor über bas Recht verbreiten, bas Graf Wishelm der dritte hatte, die Lichtenanin seinen zu laffen. Rein Recht ist wohl unbestrittener als dies. Und es ließe sich eher fragen: warum er Riesten, der Bittschriften dem vorigen Grafen vorenthalnen, und der seine Hand frevelshafter Weise an manchen ehrlichen und

Greuzen ber Graffchaft Lichtenau nicht vom Mbein bis jur Beichfel.

treuen Unterthan gelegt, nicht zugleich bas be mitseben und ibn bem Bolt Abbitte thun laffen, ale marnen er Gerechtigfeit in Sinfict auf Die Lichtenguin genet. Sind Unterschlagung von Bittfdriften, Ers fcbleichung von Rabinetsordren. Berbrebung des Unrechts in Recht und Borenthaltung bes Regenten, wenn ihn bas Bolf begebrte, find bies alles feine Berbrochen: fo mochte ich benn boch miffen, was noch mit bem Ramen Berbrechen gestempelt werben tonnte? Die Lichtenauin batte außerdem Schape ber Grafichaft verschwendet, ber Chrimicht Sohn gesprochen, die fie ber Samilie bes regierenden heren fculbig mar. Sie war außer ihre Sphare als Matreffe getreten, und hatte geberricht, gleichfam als ware fie bie Converanin bes Landes. Aufe ferbem, wie ber Graf auf bem Top lag, und alles an feinem Auftommen zweifelte. verleitete fie ibn, ihr bie Brillanten bes Daus fes ju fcenten, und wie er tobt mar, ents wandte fie fogar mit diebifcher Sand bie file bernen Gefäße zu Ehren und zu Unebren.

und was an Sold und Berguldung gefunden wurde. Sie bestahl die Chatulle, ließ ben Raub ihrem Diener St. Union auf bem Hand ihrem Diener St. Union auf bem Schnerberg am Rhein vergraben, und bemächtigte sich sogar der Tasche mit den Reichspapieren. Um die damalige Zeit ward gerade an einem auch sur die Grafschaft Lichtenau wichtigen Frieden gearbeitet, wiemuste der neue Graf also staunen, als er die Papiere verschwunden sah, von denen das Wohl und das Webe seines Reichs abshing!

Dem Grafen stand vor einiger Zeit nems lich eine sehr glanzende Laufbahn bevor. Die Lichten au in blendeten englische Banknosten, und sie leitete den Grafen von dieser Laufbahn, dem Glacke seines Bolks ab. Dem Britten treu, verkaufte sie das Interesse des Wolks, dem sie ihre ganzen Reichthamer versdankte. Die Folge davon war, daß ein Friede ohne dem Grafen geschlossen wurde, der nur durch seine Haude hatte geben sollen, und der ohne ihre Falschheit auch wirklich

durch seine Hande gegangen ware. Statt bas er also Gesetze hatte geben können, mus sie er sieh nun Gesetze vorschreiben lassen. Es ware um die Grafschaft Lichtenan größtentheils gethan gewesen, batte der alte Graf langer so krankelnd sortgelebt, die Lichtenauin, die ihn beherrschte, batte das ganze Interesse des Wolks verkauft, einzig um im Frieden die Grafschaft Berlesberg zu erlangen und auf der Grafenbank Stimmrecht zu bekommen, daneben aber eine artige Sammlung von englischen Banknoten anzulegen.

Bum Glud flarb indeffen Graf Wilhelm früher, ale ber Friede, der auf jenen fcon geschlossenen folgte, zu Stande kam.

Man bedenke nun, unter welchen Aussichs ten Wilhelm der Dritte zur Regierung gelangte, und beantworte sich die Frage: ob er Recht gethan, die Lichtenauin fest zu seinen, von selbst. Sie hatte zwar nicht mit dem Feinde, doch mit einer auswärtigen Macht unterhandelt, die über einen geschlossen, Krieben sehr sauer sabe; sie hatte Graf Bilhelmen abgehalten, die Energie zu bes weisen, die Uni jum herrn im ganzen Gras fenstrelt gemacht hatte; sie war selbst an ben Raiser verlauft; der wichtigste Friede sollte geschlossen werden; die Tasche mit den Reichspapieren sehlte, und bei Ihro gräflisthen Guaden ward zwar nicht die Tasche; wurden zwar nicht die Papiere, wohl aber der Schlussel zu der erstern gefunden. Es muste daher Beschlag auf ihre Person gelegt; und es musten alle ihre Habseligkeiten versies gest werden, damit durch sie nichts mehr zum Schaden des Landes gewirkt werden konne.

Richt aus elender Rache, nicht aus Heine liches Biebervergeltungssucht, nein! einzig aus Liebe fur bas Bohl scines Bolfs handelte Graf Wilhelm ber Dritte, daß er sie festses und ihr alle Mittel benehmen ließ, noch ferner schaben zu thunen.

Die Untersuchung ihrer Sachen zeigte auch, baß sie fich jur Flucht vorbereitet und uch allege Blege flaglich eingefchlagen hatte.

Man fand einige Kisten mit Wachblichtern bei ihr. Die Kisten waren zubereitet, sogleich zur Reise bienen zu können. Man wunderte sich, daß sie so viele Wachblichter und nichts Besseres habe mit zur Reise nehr men wollen. Man untersuchte die Wachblichter, sie waren sämmtlich acht und unverställscht. Als man aber auf die niedlichen Papiere kam, in welche die Wachdkerzen gewickelt waren, und die fein blau aubsahen, sand man, daß sie doppelt umschlagen seien, und daß in ihrer Pritte schone englische Banks noten lagen, je eine Banknote zwischen zweisolchen blauen Umschlagenspieren.

Sie war der Morte eingebent gewesen:

Wehin du bich wendest in Sunger und Sarm Mit hohlen Augen und Wangen, Wird nimmer sich besmitleids Arm, Wird Eckel und Haß bich empfangen.

und hatte baber gebacht, fich burch bie enge lifchen Banknoten, bie fo bemathig aus Lichten au emflichen follten, ein Salfemits tel gegen Rummer und Noth jau berichaffen, und im Ausland, wie in Lichtenau, forte auleben.

Wenn ich einen Ungludlichen febe, moge er fein Unglud verschulder haben oder nicht. fo muß ich Mitleid empfinden. Es ift dies fein moralisches Berdienst. Einzig meine torpera liche Konftitution und ber Bgu meiner Rerben bringt bies fo mit fic. 3ch trage fur mich eigentlich fo wenig bagu bei, als bas Rlavier jum Nachhall, wenn feine Rlaven ein Simmel berührt, und ihm fo melodis fche Tone entlockt hat. Daß jedermann die Arretirung ber Lichtenauin billig und gerecht fand, bagegen habe ich fo wenig etwas, als bagegen, daß jemand bas Schwarze schwarz fiebet. Aber das Jubeln und Sohnneden nicht blos der geringern Bolteflaffe, fondern felbft der bobern Stande, machte boch einen etwas fonderbaren Ginbrud auf mich. Jeder, ber ihr bisher warlich mehr, als es Noth that, schmeichelte; jeder der unaufgefordert bis dahin in ihrem Lob unerfcopflich gewesen mar; jeden, der fein ganzes

ganges Glag in einem holden Lacheln von ibrem Mund gefunden batte: glaubte nun nicht genugfam fich in Freudensbezeugungen anslaffen zu tonnen, daß die flotze Babilon gefallen fei. Blos Reubel, ber bet ihrem Sturg ben feinigen gum poraus feben tonnte, weinte ihr eine Babre. Gelbft bie Rliffe floß fonft in Schmabungen auf fie uber. Die Rlittianer munderten fich orbents lich, wie fie bisher fo lange hotten blind fein', und Lafter an ihr nicht erkennen tonnen, die doch jest nur ju offen am Lage lagen. Gie verfluchren jum Theil ben Tag ober die Nacht, mo fie ben Bund mit ibr beschworen. Gelbft ber geheime Dber : Lande und Leib = Rleiderausklopfer Rietz, berühnig burch feinen ichweren Stab, ben er auf ben Raden ber Lichtenquischen Unterthauen follen ließ, ging ju feinem Freund und Bertrauten Gifenfels und bat benfelben bei einer Alasche Burgunder (ben fie aber nicht um bes Genuffes, sondern einzig um ber Gefellichaft willen, und weil er bas Berg froblich macht, trunten) er moge doch Befeht

ertheilen, die Schimpflieder auf die Graffinvon Lichtenau, nicht als Lieder auf die
Rietzin, sondern als Lieder auf die Enscken auszurusen. Es geschahe ihm zwar,
wie er gewollt hatte, und wie man es von
der Willschrigkeit seines Freundes und Bers
trauten erwarten komte, aber sein Name —
kam desfalls democh nicht zu Ehren.

Sonderbar, Enden, Rietzin und Lichtenanin waren sonst drei Mamen, um die man sich ordentlich stritt. Die Endens, die Rietzens — dursten sich nur ankändigen und sie waren des Zolls der Ehrsucht geswist. Jeht! — da die Lichtenauin gessallen war, wollte man ihr beinahe gar keisnen Namen mehr zugestehen. Die Abelischen wollten sie nicht Frau Gräfin und herr Rietz nicht Madame Rietz genannt wissen, sie sollte schlechterdings zu dem Nasmen zurückehren, den sie als Jungser gessührt hatte, die längst entjungserte sollt mit einem Mal wieder Jungser Encken heißen.

Rur ein einziger machte einen Berfuch, fie aus ihrem Gefängniß zu befreien, Dies

war ein gemisser Woltsack, ein Allklianer. Er wuste nemlich, baß die Lichtenauin in einem Garten, neben den der Rhein vors bei fließe, gefangen sitze, und daß sie nur 20 Mann Wache habe. Hierauf gründete er einen sein angelegten Plan, dem nichts als das Gelingen gebrach.

Nachts um 12 Uhr erschien ein herr mit gwei Bebienten por bem Gefangniß bet Lich. tenauin. Alle brei maren in Sterbefleie ber gekleibet. Die man fie barin als herrn und Bediente habe unterfcbeiden tons nen? - Fragen Sie mich bas wirklich, meine Lefer! Der Berr ging voran, Die Bebienten folgten, bes Berrn Leichnam mar in feinere, der Bebienten ihre in grbbere Leinwand gelleidet. Much mar ber Leichenfaat bes herrn mit Brabanter Ranten bee' fett. Die eine Soildmacht glaubte ben berftorbenen Grafen und zwei feiner Bebienten, b. i. Gefpenfter, in den brei Berrichaften gu erblicen, und fiel, bem ablichen Ritual gemas, in Dhnmacht. Die Geiffer wollten nun gur Thur hineln geben. Gin folder Gingang schlen der andern Schlbwacht nicht feierlich genug zu sein, und eben beswegen glaubte er die Sache in ihrem gendhulichen Geleise nehmen zu mussen. Er hielt den Geisstern das Bajonet vor. Sie kehrten hierauf um, machten einige Gange um das Hans berum und — argerten sich. Die Schildwacht machte Larm, die Geisser entsprangen und — auf dem Wasser sand man einen sehr bequemen Kahn zur Ueberfahrt, jedoch ohne Steuermann.

Bermuthlich war die ganze Farce der Frau Grafin zu Ehren gespielt worden, und blos desfalls, unausgeführt geblieben, weil der Aberglaube, auf den man gerechnet hatte, sich nicht vorfand.

Mein Manuftript fagt nun noch, baß vie Frau Grafin ihres Einverständnisses imit fremden Radinen überführt geworden, daß man die Stempel zu falschen Kabinetsors dren bei ihr gefunden, und daß sie daher auf die Bestung gekommen sei, wo sie im Anstang dieses Jahrhunders ihren Geist aufgesgeben. Sine Menge ihrer Auhänger wurde

mit ihr geftargt. Alle hatten fic des Bers gebens des beleidigten graflichen Saufes und bes beleidigten Bolfs schutdig gemacht, alle hatten Ungucht mit der Ma . . . getrieben-

Nachstehendes ist bas Berzeichnist ber merks würdigsten Meubeln, die nach ihrer Abs reise auf die Bestung öffentlich in Lichtes nau versteigert wurden.

### ľ.

# Bebeime Sachen.

1) Eine Maschine, gute Freunde, die nachs her Feinde geworben, und wo einer den andern verrathen, wieder mit einander zu verschnen. NB. Diese Maschine ist von Eisen fels und Amelang untersucht und probat gefunden worden. Sie thut ins dessen nicht eher Wirkung, bis der Wahn, daß man hohe Ronnerion habe, schwindet, und erfordert nüchterne Gemäther, und im Winter dreiwöchentliche Enthaltung der Aussern.

- 2) Eine Maschine, einen Bedienten in einen Salzinspekter ober in einen Ariegbrath beim Labakshandel zu berwandeln. Eine Urt von Aupferplatte, die man als Namensuntersschrift unter eine Bestallung brückt; die Nasnenszüge musten von der Handschrift einer regierenden Person entlehnt werden.
- 3) Eine Maschine, schwachen und bicken Personen dassenige zu erleichtern, dessen Wirkung oder Erfolg durch einen chemisschen Prozest zu Stande gebracht, einige Rosenkreuzerlogen für ihr Geheimnist hals ten. Diese Maschine ist die eigene Erfinsdung der Frau Gräfin, die sie auch einzig zu regieren verstand.
  - 4) Ein Liquer, welchen, wenn man ihn oft zu sich nahm, ber Orthodoxie geneigt machte, und die Bernunft gefangen nahm. Dieser Liquor ist sehr stark, macht im Ansfang zwar einiges Erbrechen, babet in der Folge aber so dumm, daß die Absicht, was rum man ihn nimmt, daburch fast nicht verssehlt wird. Das Rezept zu diesem Liquor,

eine Erfindung des Dermes Trismagift, ist ein Arkanum. Der Liquor selbst steht Candidaten der Theologie, da, wo die Inquisition eingeführt ist, nicht genugsam zu empfehlen.

- 5) Ein Saftchen, womit berjenige mit Anggen zu bewirthen ftebt, ber einem Staatsbedienten Rechnung abnehmen und ihn bes chargiren foll. NB. Dies Saftchen wurde, wie die Frau Grafin arretirt ward, im ganzen Lande verboten.
- 6) Eine Handmable, unnütze Subjekte durch Mahlung derfelben in Personen von Besteutung umzuschaffen. Wer sich die Ripspensibse, die das Mahlen absetze, nicht verdrießen ließ, fand sich bei dieser wuns dervollen Handmuble nicht getäuscht.
- 7) Ein Schlaftrunk, der nur auf eine halbe Stunde und ohne alle nachtheilige Folgen witke, für Weiber gut zu gebrauchen, die ihre Männer oder Galans kronen wollen.

- 8) Eine Maschine, die Liebe des Polts zu erproben. Diese Maschine ist bochst eine sach, und thut die beste Wirkung. Ein Bolf, das sie auf sich angewendet siebt, wird gewis nicht in der Liebe zu seinem Regenten wanken. Es ist diese Maschine eine der Knute ahnliche Peitsche, womit man diesenigen offentlich zu züchtigen hat, die dumme Streiche machen, oder der Mütresse missallen. Im eigentlichen Sinu macht diese Maschine die Liebe dem Bolk recht eindringlich,
- 9) Gine Maschine, Die Freuden auf dem naffen und natürlichen Wege, die dem obermachnten Geheimniß der Rosenkreuzer vorbergeben, auf Reisen, selbst beim Sabren, im schnellsten Gallop zu genießen.
- 10) Eine Maschine, bie, wenn man fie an der Rechten applizire, ben Menschen in ben Stand setz, Briefe im Schlaf zu uns terschreiben, Gleichfalls eine Erfindung ber Frau Graffin, Die fie der Liebe zuzue schreiben pflegte, Eine Menge Briefe

braucht bei diefer Maschine nur unter einauber gelegt und von jemand vorhes schoben zu werden, worauf sich bann als les, wenn man die Dand des Schlafens, ben mit einer Schreibseder ausgeruftet hat, von selbst abmacht, ohne daß das Unterssehreiben den Unterschreibenden im Schlafstate. Eine für große Herru in der That kostbare und theure Maschine.

- oder im Namen eines andern zu ertheilen, ohne baß man fur diesen andern genoms men zu werden befürchten durfte. Eine große Seltenheit und politisches Arkanum.
- 12)-Eine Quantitat dephlogistisirter Salzsauste, Die Bitischriften bamit bis auf den Rammen und Die Unterschrift auszulöschen und beliebige Dinge oben drüber schreiben zu können.
- 13) Ein Ofen, ber fich mit Papier ausheiz-

für große Berren brauchbar, bamit bie Bittichriften nicht umkommen.

- 14) Ein Ronvolut voll Manuffripte enthalt:
  - a) Die Runft, fich bas Regentengeschaft gu erleichtern.
  - b) Die Ruuft, fich baffelbe angenehm zu machen.
  - c) Die Runft, leicht alle Geschafte abzus machen, wie groß auch ihre Menge fei,
  - d) Die Kunft zu urtheilen, the man ges bacht hat.
  - e) Die Runft, fich bes Bortheils gu bebienen, andere fur fich benten gu laffen.

#### II.

- Deffentliche Sachen, vorzüglich Maturfündigern zu empfehlen, um sie vorzuzeigen, damit ihre Zuhörer nicht einschlafen.
- 1) Ein Meffer ohne Klinge, an welchem ber Stiel fehlt.

- 2) Ein doppelter Rinderloffel fur 3willinge.
- 3) Gine Repetir Sonnenuhr von Sitber.
- 4) Eine Sonnenuhr am einen Reisewagen zu fchrauben.
  - 5) Gin bitgo; welche Lieder fpicit.
  - 6) Eine Schachtel voll kleiner fein gearbeites ter Patronen mit Pulver gefüllt, hohle Bahne bamit zu fprengen.
  - 7) Eine Chaile per se. Wenn man sich ges horig barauf setzt, so wird ein Dusch mit Paulen und Trompeten gehört. Er schallt durch bas ganze Haus. Ein Mobel für einen großen Herrn. Hat ber Frau Grasfin 100 Gulben gekoftet.
  - 8) Gine große Sammlung von porcellauenen Kammertopfen, von zum Theil fehr lustis gen Formen. Die beiden letten Artikel konnen eine Stunde vor der Anktion hing ter einer spanischen Wand ober auch in einem Nebenzimmer probirt werden.
  - 9) Eine Bettstelle, in Form eines Sarges, schwarz gebeigt, mit überzinnten Benteln, webft 12 Gueribons fur 12 Nachtlichter.

Fur die Bern Bbliner und hermes, wenn fie bei ber Frau Grafin übernachteten.

10) Eine birto Bettstelle, fich bes Nachts bars in in ber Stube berumgufabren.

11) Ein prachtiges Imperial Bett, worin brei Großveziere an ber Peft gestorben.

- 12) Gine vortreffliche Sammlung von Infirus menten, die Jacobiner zu Ropalifien zu maschen. Sie sind meistens von polittem. Stahl, und das Riemenwert von rothem Maroco. Zumal ist die große Peitsche ein Meisterstück der englischen Riemerkunke.
- 13) Ein vortrefflich gearbeitetes Modell von einem Leichenwagen, zwolf Leichen zugleich darin hinaus zu fahren. Eine Erfindung der Frau Grafin, die gebraucht werden follte, wenn die Lichtenauer Paris erobert und ber Erbe gleich gemacht hatten.
- 14) Eine Flasche mit Waffer aus einem Stude Eis, welches im Jahr 1640 noch um Pfingsten auf der Strafe gelegen. Es hat die fonderbare und von keinem Physico noch bemerkte Eigenschaft, daß es bei jedem talten Winter, wenn man es hinaus fett,

fich gleichsam seiner Freiheit erinnert, und bas Glas gersprengt.

- 35) Ein goldner Trumpfzähler. Etwas Eins
  ziges in seiner Art. Er wird wie ein Ring
  an den Finger gesteckt, doch so, daß er
  über ein Gelenk zu stehen könnnt. Wenn ein
  Trumpf gespielt wird, biegt man den Fins
  ger sanft, so zeigt er die Zahl der gespiels
  ten Trumpfe, ungefähr wie ein Schrittzahler die Schritte.
- nühle, worin jedermann fein Schiefpulver felbst verfertigen kann, und zwar einen halben Zentner auf einmal. Sie ift so bes quem eingerichtet, daß sie unter einem etz was großen Schreibtisch, oder auch unter einer etwas erhöheten Bettlade in Gang gez setzt werden kann. Der Pudel, der das Rad treibt, wird mit verkauft.
- 17) Ein astronomischer Bexir = Tubus, wenn ein Freund durchsieht, und man drehet eine kleine Schraube, so blaft er demselben Dieffer und Schnupftabat in die Augen.

  L Ift auch auf der Erde zu gehrauchen. Er

fell ber Frau Grafin vom Erbgrafen eine mal eine Ohrfeige zugezogen haben.

- 18) Ein wortrefflicher Jagd Tubus mit einem Flintenschloff, wenn man die Glafer hers aus nimmt, welches mit einem einzigen Ruck geschieht, so kann man kleine Wogel damit schiessen.
- 19) Ein Barometer, welches immer schones Wetter zeigt. Das Thermometer babei zeigt Jahr and Jahr ein eine angenehme tems perirte Barme.
- 20). Ein vollkommener Apparat von allerlei Erauergerathe fur hohe Saufer, als:
  - e) Ein schwarzes Billard mit weisen Schnisren und schwarz angelaufenen Nägeln beschlagen, und rings umber mit Fer stond von weissem Kattun behangen. Die Sibachen an demselben find von Silber, aber mit schwarzen Sammet gedanpft.
  - b) Ein Dutend Trauerwurfel fcmars mit weiffen Puntten.

- c) Ein Dutend bitto für halbe Traner, vios let mit fcmargen Puntten.
- d) Ein Borrath von Lombre und Tarof.
  Rarten mit breitem fcmarzen Rande,
  und andere bloß fcmarz auf dem Schnitt,
  ebenfalls fur halbe Trauer.
- e) Einige Dugend Liqueur-Glaschen in ber Form von antiken Thranen-Flaschen, jum Schnapfen bei ber Leiche.
- f) Ein anfehnliches Konvolut von Rezepten, fast die meisten Gerichte, als Suppen, Gesmuse, auch Gebackenes völlig schwarz zu farben, worunter auch, die Citronen und Zwieback bei ber Leiche schwarz zu beigen.
- g) Ein vortreffliches, vollständiges Tafels
  fervice von Porcellan, wovon jedes
  Stück auf eine finnreiche Art auf den
  Tod anspielt, welches alles zu weitläusig
  ware herzuzählen. Nur eins anzusühren, so ist zum Beispiel die Butterbüchse
  ein Todtenkopf, so natürlich und mit sols
  der Kunst gearbeitet, daß man glaubt,
  er lebe, Der Deckel, voer vbere Theil des

Cranti ift, selbst inwendig so ofteologisch richtig geformt, daß, wenn man den Ropf mit Butter etwas hoch anhäuft, und den Deckel gehörig durauf brückt, die Butter völlig die Form des Gehirns aunimmt, welches auf der Tafel, zumal, wenn man der Butter die gehörige Farbe giebt, schauderhaft schon aussieht. Bei einem Bersuche, den die Frau Grasin damit machte, sielen die Damen in Ohnmacht.

- h) Gine bleierne Egglode, wahrend ber Trauer zu lauten.
- i) Mehrere schwarz emaillirte Salebander mit weissen Todteutopfen für die Sagda hunde.
- k) Mehrere Masten für Personen, die nicht weinen wollen ober können. Sie sind alle von den größten Meistern gearbeitet und von großer Schönheit, zwar blaß, aber zum Entzücken, zumal die Frauens zimmer : Masken. Die Thränen am dens selben sind durchaus durch natürliche Perlen vorgestellt, wormmer einige an

ben Masten für bie nachsten Verwa ten, bon ber Große einer Erbfe fi u. f. w.

- 21) Eine Suite von Aleidungsstücken für Rind mit zwei Köpfeu, vier Beinen vier Armen, von der Wiege an dis zwanzigste Jahr. Ein wahres Meisterfl der Schneiderkunft. Sie können auch Probe von zwei einzelnen Menschen an zogen werden, welches, zumahl in gemiter Gesellschaft, zu drolligen Szenen! laß giebt,
- 22) Eine Sammlung von vortreflichen & men, Drittel und Zweidrittelstäcke gießen, nebst einem Zentner Metall da Dieser Artikel wird um der Delikatesse Käufer zu schonen, im Dunkeln abgelief Das dasur zu entrichtende Geld wird dem Auktionator bei einer Diebslati in einem Winkel gezählt. Er ift ein Moon Chre.
- 23) Einige Flaschen Lapplauder, Acht.
  , Bierziger.

- 24) Die peinliche Halogerichts Drbnung von der Frau Gräfin selbst in Musik gesetzt. Es ist die vollständige Partitur mit Pauken und Trompeten. Bei einigen Passagen enthält das Akkompagnement sogar Kanosnenschüsse. Soust hat hier und da auch die Maultrommel Solo.
- 27) Einige Formen, Petrefakta zu machen. Das Rezept zur Maffe ist babei. Auch ein Worrath von Pectiniten, Ammonsbornern w. f. f., auch ganz neu erfundene Muscheln, die bamit verfertigt worden, sie laffen alle vollig antik.
- 28) Das seltenste Stud, nicht allein in dies fer Sammlung, sondern vielleicht in der ganzen Welt, nämlich ein Stud achten Granits, worin ein metallenes Aleph so fest stedt, daß es durch Menschen Hande unmöglich hinein gekommen sein, ja, ohne das Ganze zu zertrummern, auch nicht das durch heraus gezogen werden kann. Alle,

bie es feben, bekennen einstimmig, baß es juin Bucherbruck gebient habe. Die Frau Grafin bat es von einem vornehmen Herrn, ber feine Lander auf bem Berge-Libanon hat, für eine große Summe geskauft.

29) Eine prachtige Staatskaroffe mit vieler Bergoldung. Soch über bem Autschersite ift ein prachtiger Spiegel angebracht, gegen die Chene, worduf die Rutiche fieht oder geht, unter einem Wintel von 450 nach ber Kutiche zu geneigt ift. Binten über ber Rutsche korrespondirt ihm ein ahnlich liegender aber entgegengefetter. Durch bieles prachtvolle Polemoscop wird ber Ruticher in ben Stand gefett, auf bem Bode fogleich zu feben, ob fich Jemand binten aufgesett hat. 3ft diefes der Fall, fo ftampft er nur mit dem Bug auf eine Feber, und ber Passagier bekommt sogleich einen berben Stoß gegen bas Sitfleifch, fo bas er nicht leicht wieder tommt.

30) Ein Gespann Pferde, benen bie Frau Grafin bas Fressen von Rasmen und Ges Gewürz beigebracht hat. Die Pferde auffern bierauf nichts als Wohlgerüche. Die Frau Genstin fuhr bamit, wenn sie Kurmachte.

#### Berbefferungen.

Seite 16 Beile 1 von oben fatt ihn lies je nen ober Bifchoffs werdern.

- 30 14 von oben, und
- 31 6 von unten ft. Tepel l. Tegel.
- 32 7 von oben fatt nit l. not.

Unpartheiisches Berhor

der

# Gräfin Lichtenau

ober :

ihrer Bekenntniffe zweites heft.

Aus

fdriftlichen Urkunden gezogen

Mann mit ber rothen Mige.

Ein Munderding dauert nie über drei Lage. — —

Diogenes.

ei ber Berausgabe ber Bekenntniffe machte man'fich anheischig, ein zweites hefts chen erscheinen zu fassen, bas über bie Berbres den und die zuerkannte Strafe ber in den Preußischen Annalen bekannt gewordenen Grasfin von Lichtenan nahern Aufschluß geben sollte: hier ift es.

Die Resultate und Berichte aus ben nummehr geschlossenen Protocollen sind Echt und aus thentisch; nur muffen wir, um nicht alles burch einander zu verwirren, die Berbrechen der Liche ten an unter gewisse Rubrifen bringen, damit der Leser im Stande gesett wird, bas Ganze des fto leichter zu übersehen. Man erwarte also hier nicht ein sormliches Berber, sondern bles sinesigur, Cifchichte ber Grafan Lichtenau gehörigen Anglung, aus den gerichtlichen Aften.

. . . .

Ť.

# Staatsverbeechen.

Es ift mahr, biefe Benennung ift in ibret Art viel bedeutend; und wer fonnte auch von einer Ronigl. Matreffe, bie alles burch ben Eine fuß ihres erhabenen Mouarchen bewirkte, wohl ein: Staatsverbrechen auch nur entfernt muthe maffen? - Go rafonirten bie Rlide und bie Anbanger biefer fein verfcmigten Bublerinn, fo urtheilten mehrere gewiß nicht unbebeutenbe Manner, bie gang unpartheilich bei ber Cache, waren. Allein man nehme nur, welcher fcand lichen Mittel biefes tolle Beib fich bebiente, fich bes entichiebenften Ginfing auf ben guten Ronig Bu bemeiftern; wie fie fein Berg von feinem Bob fe, boffen Liebe ihm über alles theuer mar, auf eine teuflische und bodhafte Beife abzulenten wußte; wie fie trene und bem Preugischen Staas

te ergebene Manner berbachtig nichte, und and bre ihr gang eigebene Beute bafbiberte ; und hu ben wichtigften Ebrenftellen erbobie bie fe bie Schate bes Landes vergendete und Millionen nach bem Auslande schleppte; ihre numenschis. chen Bebrudungen bes Bolfs, ihr Stoly, ihre Ummagungen , ihre Berrathereien und Berfaus fungen ber auten Gade bes Waterlandes : und man wirb es nun mehr begreifen, warum Die Erchtenau großer Staatsperbreiben be Schuldiget worben. - Dicht Drivatleibenfcaft - fagt irgendwo ein Sachfundiger Mann nicht perfonliches Intereffe, ober wohl gar fleife liche Rache, haben beir menfthenffeundlichften, gerechteften jungen Monarchen , bem Babibeit, Rechtschaffenheit und Areimuthiafeit über alles thener find, bie Sache nach ben Gefegen auf Das ftrengfe zu unterfuchen bewogen; fonbern Die Lichtenaut iftwirflich im gangen Berftans De des Worts Stantenerbrecherin! - Dier ber

## Erftes Berbrechen.

. Dag itvar ber Rrieg und Rreutzug gegen bie Kranzofen obne fonderliche Ginwirfung ber Lich tenau befchloffen worben, bas bat feine Richtigfeit; allein zu lenanen ift es boch nicht. und es find allgemein befannte Dinge, daß fie fich bon Defterreich und England bezahi len ließ, ben Ronig ju bereben, micht vom ben' Coalition abzugeben, als nach bem unglichtichen Ruding aus Champagne Dring Seinriche bes Ronigs Onfel, Bergog von Braune, fchweig und noch andre bebeutende Ranner? benen bas Wohl und bas Web bes Breufifcheis Staats am Bergen lag, in ben Ronig brangen, von ber Coalition abzugehen. Borguglich bee meifterte fich England burch feine Guineen bies fer fubnen Betrimerim. Ditt, ber folaue Bitt, fcicte eine beimliche Ambaffade, in ber Verfon feines Berwandten Tempeltons, Man gab vor, ber junge Mann nach Gerlin. follte bas Rriegshandwerk unter ben Dreftfichen Truv:

Eruppen erlernen; im Grunde mar er ber feins Seinen Bwed ju erlangen, fpielte fe Svion. er, mit Aufopferung ber feinften Beiffe fas alles was Schonheit beißt, ben femachtenben Schafer bei ber Grafin Lichtenau, und fo erfuhr ber fubne Schurzenhelb jebe auch bie fleinste Unternehmung bes Ronial. Cabinets burch Vermittelung der boshaften Berratherin, und berichtete alles brubewarm an Coufin Bitt. Bellichenbe Danner rochen Lunte, bemerkten in ber Stille ben jungen Cem velton, erfanne ten Bitts Machiavelismus in biefer ichtauen Ambaffabe, und warnten ben Ronig. Cem pele ton erhielt plotlich ftrengen Befchl, Berlin und die Preufifchen Staaten zu verlaffen, und trollte uber Sals und Ropf ab. Bitt verlor beffen ungeachtet bei ber Lichtenau feinen Einfluß nicht, wielte fubn fein Gviel fort, und · wußte fich auch noch in ber Folge gu behaupten, wie wir weiter unten beweifen werben.

Bifchoffsmerber, Diefer Schmarmer, berinder Schröpferichen Schule feine Bils buna

bung graften und berdaberfpannte Ibeen fich Die Runft erworben gu haben glanbte, Beifter an aitiren . wurde als Liebling bes Konigs aune Dollmeffcher und Unterhanbler gebraucht, bic Coalition an befestigens : Genau verbunden mit ber Lichtenaufden Ride, webon er bas Drgen war, mußte er burd einen gewiffen Bauchs rebner Steinert, bem ber Ronia jabrlit blos jum Ruffiggeben 600 Ebir. Pension gabe bei Rofenkreugerifden Berfammlungen, treflich feiner Parthei bas Wort ju reben. Gelbft ber verfterbene Raifer Leopold mar ein Mitglied bes großen Orbens der Rofenfreuger umb Dei fter vom Stubl der Loge Sanlo Antonio del Campo au Tosfana. Bifcoffsmerber, fein Bruber und burch bie Rette bes Orbens mit ibm in ben Bebeimniffen bes Orbens Gingeweihs ter und Berbundeter, wurde zweimal von ber Rlide nach Italien und Wien abgeschieft, um ben Raifer perfonlich ju gewinnen, und ibn für bas Lichtenauische Softem empfanglich ju mas Nach ber Sand, ale ber Kreugug ben Rrebss

Rrebigang gieng, bie Defterreicher in ber Mits : ide lagen, und Dreugen-große Bottfelle ferhals ten fonnte, wenn es von ber Ställtion abasatus gen ware, gewann man burd bie Licht ein au und Bifchoffswerbers Einfluß boch wenige ftens fo viel, bag, ber Thuig feine Urmee noch immer bei ben Defterreichern lief. ia fie end: lich aar in englischen Gold gab. . Das gestand bie Lichtenau bann erft felbft, als ihr bie Ichriftlichen Beweise vorwelegt murben. Bis Schoffswerder und Boffner, von dem . wir weiter unten forechen werben, erbielten blos ibre Entlaffungen und falvirten fich von - einer barteren Beftrafung burch Producirung Ros nigl. Rabinetsorbern (??) ---

Sachfundig ist es, daß die Coalition das wahre Jutereffe der Preußischen Staaten unters grub, denn sie koftete Millionen und Menschen. Sachkundig ist es ferner, daß man den König abhielt, seine Energie zu beweifen, die ihn zum herrn bei der doch nun einmalgeschloffenen Coas lition gemacht hatte. Dafür ersann diese vers bublte

bustte Sembrumts ihre Fefte und Bachanale, um ben König, ber Vergnugen und Abwechs felung liebte, auf anbre Ibeen zu feiten und von ber hauptfache abzubringen.

# 3meites Berbrechen.

Als fich nun endlich der König gezwungen fab, Friede mit Frankreich zu schließen, und sein wahres Interesse es forderte, alle Energia-anzuwenden, die dargebotenen Bortheise zu beschaupten, ließ sich die Licht en au, von englisschem Golde geblendet, verleiten, den König dax von abzubringen. Sie verhandelte mit gottlosser Politif das Interesse und das Giuck der Preußischen Staaten, berebete den König zum Stillschweigen, und leitete so den leichtglaubigen Ronarchen von seiner glanzendsten Lausbahn ab.

Die Folge davon war, daß der Friede ju Campo formio ohne Einmischung des Konigs ges schloffen wurde, der nur burch seine Handt hate te geben sollen, und der ohne ihre Falschheit auch wirks

mirflich burch feine Sante gegangen wire. Stutt bag er alfo Gefene hatte geben fannen, mufte er fich nun Gefete vorfchreiben laffen, und mis Berbohunng feine Eruppen and fcon wirflich occupirten Plagen jurud gieben, wie bies ber Fall mit Rurnberg und einigen antern Erans Fifden Ortichaften mar. So fompromittirte eine Bublerin einen machtigen Monarden! ben Britten und Defterreichern tren; verfaufte fie bas Intereffe bes Bolfs, bom fie ihre gange Reichthumer verbaufte. .. Und als nun coblichber Rouig gestorben war, und man nach bem wichtigen Papieren eines mit Fraufreich gefchlofe fenen geheimen Bertrags in des Ronigs Briefe. tafche fuchte, war die Tafche nebft ben Papieren ? verschwunden. Mit Errothen gestand bie Liche tenau, baf fie fur englische Banfnoten bicfele ben an Mulord & - verfauft habe, welcher auch a Millionen Chaler in ber englischen Bant fur ihre Rechnung negogirte und nieberlegted? Diefe Papiere, von benen bas Wohl und bas' Bebe ber Preußischen Staaten abbieng, benuns zirte

ziete der Proußliche Gefandte zu London felbst, ba ihm Piete mit einer höhnischen Miene als son treufosen, einseitigen Berträgen des Preus sichen Ministeriums Vorwurfe machte, und ihm mit bedeutenden Worfen zu verstehen gab z man wiffe ichon, was man wiffen wolle.

Auf ihr eigenes Geständnis und laut der vorgelegten Papiere wurde sie auch biefes Berk brechens, des Einverständnisses mit fremden Mächten, überführt, und ift also im gangen Verstande bes Borts Gtaats ver broch er in.

#### Drittes Berbrechen.

Die bei ihr vorgefundenen Aabinetsorbern, ein nachgemachtes Königl. Giegel, gang so wie fich der König zu bedienen pflegte, beffen nach ben eigenen Schriftzugen bestelben in Lupfer ges kochener Name, bewiesen hintanglich, daß sie schiebes Kabinetsorbren geschmiebet habe. Auch abne

obne. Geftanbnif war, fic burch biefe porgefundes nen Sachen überwiefen; allein fie goffent, felbft bicles Verbrechen ; mur meinte fie fabe Genicht ab, wie man ihr bas jum Berkrechen machen Conne, da fie es in ber unfchulbigften Abficht und blos zu ihrem Wergnügen gethen habe. - Mis lein wenn bas Bergnugen ift, burch eigenbans big geschmiedete Rebincteorbern Schape zu raus ben, aus bem lande zu verbannen (wie bas der Kall mit der Belberbufch und bem Doftor Rausch war) auf bie Festung verweisene (fowie man um einer mabren Lepalie wegen bety Sauptmann von Leipziger, bieRaufleutcEons teffa, Berboni und ben Rriegerath Berboni, bie über bie folechten Streiche ber Lichtenau, Die fie mabrent ber Rampagne am Rhein vers übte, und die bublerischen Retten, wonnt die Dirne den guten Ronig gefangen bielt, freilich. envas bittre Gloffen fcmiebeten, nach einer: harten Schung verbannte) wenn bas, fagen wir, für bie Fran Grafin Bergnügen mars fo ---

muß fle ein touflisches Gemuche und ein eigenes Spftom von Bergmügungen gehabt haben.

# Biertes Berteden.

Majestat! du bist ein großes Bort! Auch bur fühnste Whsewicht verbirgt sich unter beine Fittige! Du bift das hanier, unter welchen Guste und Bose sechten; der Lalisman, der den Blinden und Gehenden täuscht; der Polarstern, der in der Wufte und in der Finsternis leuchtet; die Buhldirne, vor deren Antlit jeder seinen Ruden beugt, und seine kupplerschen Aniee zur Andetung zwingt.

Aber auch mas für ein Unding bift du nicht, wenn jeder auf dir, gleich den Froschen in der Fabel, herumspringt, und mit dir Unzucht treibt!! — Diese Erklamation des Englanders Swift past so ganz für die Grafin Lichtes waw, als ware sie eigens für sie gemacht. — Wie schändlich dieses Weib mit dem gutmüthis gen König umgegangen, mögen einige Züge aus derr Lebensgeschichte beweisen.

Allgemein bekannt ift ed ; baf ber parfontis de Karafter bes Konigs gewiß alle Achtunguifd Ebrfurcht verbiente. An ihm lag es mahrlich nicht, wenn die iconen Ausfichten, die fich beim Aufang feiner Regierung zeigten, nicht gang in Erfullung gingen. Nach feiner Deinung follte ber Saubel aller brudenben Teffeln enticbigt, Die Erhebung bes Bolls und ber Accife weniger gehafig gemacht, und die offentlichen Auflagen aufs zwedmäßigfte und billigfte vertheilt werben. Die Religion follte nicht als ein 2wangemittel jur Unterdrudfing ber Freiheit im Glauben, Dens fen, Reden, Schreiben gebraucht werben; fons bern er wollte ein gewiffes Erfalten in ber Relis gion, die er fur eine feftere Stuge feines Thros nes hielt, verhuten, und burch eigenes perfonlit des Beispiel die achte Chriftus : Religion verchre licher machen.

Der erste Schritt, womit die Lichtenausihre herrschaft über den guten König bewied, bestand darin, daß sie ihn durch teuflische und buhlerische Aunstgriffe, durch Signe und Nervon absvan-

abfbannente Betrante und narforifche Ingres Biengfene bie fie ihm in Gbeifen und Getranfent Beibrachte, to an Ich feffelte, daß et einzig nur on the hierarand and that; took in Bike exbeifchte. . Gie lief alle ihre Mienen fpielen, ibn Rincu Unterthanen vorzuenthalten; und fo ers fuhr bet getäufchte Ronig wenig ober gar nichtelwie es in feinem Reithe zuging, wer ba Ragte, wer Recht ober Unrecht erduldete. Gelbft bie Ronial. Ramilie mußte ihren Stola empfinben ; fie entaveite ben Bater mit bem Cobn, raubte ber mufterhaften Abnigin einen Gatten, ben ihr ebles Berg anbetete, bemuthigte burd ibre Erfcbeinnng am Bofe bie Ronigl. Famifie, und Kest felbige ihre politische Allgewalt fühlen. Mre Unmagungen, wenn fie von Regierungsgefcafs ten fprach, ibre . Befehle , wenn fie in Berlin ober Charlottenburg Reten gab, ibre Impertis neng und Bettelfolg, womit fie einem mit bem Ronig ergeugten Gohn, ber um bie Beit feines Regierungsantritts ftarb, ein offentliches Dents mal von Catarifchen Marmor errichten ließ, um

vor aller Wele zu urfanden, er seh bes Konist
Schn; sind alles Schritte, die von der Alger
walt eines Beibes zeigen, die einen schwachen Wonarchen beherrschte. Die Aeligion selbst und befonders einige ihr ergebene Kanner, ebenfalls Schwarmer und Rosenkrenzer, worunter, Der mes, hillmer, Oswald und Ballner, den Vorsis behaupteten, mußten ihre Allgewalt beim Konige besestigen belsen; denn diese leites ten und bezogen alles auf die Bibel, und gaben dadurch ihren Betrügereien einen Anstrich bes Religiösen.

Es war ein boppelter Morb, ben bie Frau Grafin an ihren Königl. Geliebten burch betaus benbe und nurkotische Ingredienzien beging; benn diese hatten seine ganze Phantaste zerrütstet, und sein Nervenspstem aufs außerste ersichlafft und herabgestimmt — baburch beging ste einen moralischen Morb, benn er ward unbrauchsbar für seine Bestimmung, für bas Wohl und Wehe von Millionen seiner Unterthanen zu was chen, zu sorgen, zu arbeiten — burch Schmeiche

fung feiner Sinnlichfeit, indem fie ihm alles zus führte, was der feinsten und ausgesuchteften Wollust frohnte, ranbte fie ihm seine Arafte, untergrub seine Gesundheit, und machte ihn zu einem entnervten Wollustling — dadurch beging sie einen physischen Mord; benn war es wohl ein Bunder, daß der König, bei seiner sonst übrisgen gesunden Leibeskonstitution, erkranken, und zulest diese Sinnlichkeit mit dem Leben bezahlen mußte? —

## Funftes Berbrechen.

Nicht genug, die Schäte des Baterlandes verschwendet, das Bohl besselben für baares Geld verkaust, der Ehrsurcht die sie der Familie des regierenden herrn schuldig war, hohn gessprochen, den König ins Grab gestürzt zu haben, leerte sie auch mit eigenen händen die Chatoule le des Kinigs, wie er todt war, stahl mit freschen händen die Brillanten des Hauses, und entwendete sogar diebischer Weise alle silbernen

Gefäße, und was fle an Sold und Golbeswerth im Davinorfchloffe ju Potebam vorfand. Das gestohine Gelb ließ sie burch ben Emigranten auf bem Sihnerberg bei Potebam bergraben, und bemächtigte fich fogar ber Zasche mit ben Reichel papieren.

Und als man zuerst nach diesen Papieren tuchte, ba man das Kabinet bes verstorbenen Ris nigs versiegeln wollte, fand man zwar, wie sichs versteht, nicht die Tasche bei dieser bublerischen Messaline, wohl aber den Schlüssel dazu, ben sie gut verwahrt an einer feiden Schnure am bloßen Leibe trug. — Sind das etwa keine Bepbrechen? Schreien die nicht laut um Nache? — Handelte der gerechteste und unpartheiischte lunge König nicht einzig aus Liebe für das Wohl seines ihn anbetenden Bolks, daß er die Lichten au festsehen und ihr alle Mittel beinehmen ließ, noch ferner schaden zu konnen? Mußte er nicht so handeln? —

Wie fehr bas graftiche Gewiffen bei Annas herung ber Sobesftunde geschlagen haben mage

and welche: Borwürfe fie von der neuen Regie rung ahndeter beweiset ihre vorgehable Aluchts bie burch bie fchuclle Arretirung noch gluckich Deretteft worbeit. . . . Gie folug liftige Bege ein : allein ba fie auf hohern Befehl fchon einige Zeit genau beobachtet marb, fo icheiterte bas Brojeft einer porbereiteten Alucht. Bei ber Unterfus dung ihrer Gachen und eines icon bepacten Reisemagen fant inan einige Riften mit Bachs: Man munberte fich, bag fie fo viele Bachelichter und nichts Befferes habe mit gur Reife nehmen wollen. Man unterfucte bie Bachelichter, fie waren fammtlich acht und uns perfalfcht. Als man aber auf bie niedlichen Bas piere fam, in welche die Bachefergen gewickelt waren, und die fein blan ausfahen, fand man, daß fie doprelt umichlagen waren, und bag in ibe rer Mitte icone englische Banknoten lagen . eine Banknote gwifchen zwei folchen blauen Ums fcblagepapieren. Ferner lag in einem Reiferofs fer, ber einen boppelten Boben batte, eine vers ratherifche Correspondeng mit einer fremben Macht,

Macht, ber sie verkauft war, und alle jene boshaften Plane und Conspirationen gegan das Wohl des Staats, die fle und thre Alice wahr rend ihrer Reglerung fo Ichandlich geschmiedes hatten.

#### П,

## Berbrechen an der Menschheit.

Diese Anbrike gilt zwar hent zu Tage nicht mehr, und man wird es ein hirngefpinft irgend bines Braumers nennen, Attentate gegen bie Menschheit in unsern aufgeklarten Tagen geltend machen zu wollen — aber man bore und urstheile.

Judemersten hefte ber Bekenntnisse murde schongesagt, daß man es versicht habe, Pprmont für die Licht en au zu kaufen. Dieser Rauf ward durch Amelang auch schon wirklich betrieben; allein ein Minister von Kopf und hetzen, voll achten Patriotismus, Schulenburg ist seist Name,

Rame, batte ben Muth und bie Keftigfeit, feis nem Ronig und herrn biefen Lauf ju wieberras then. Er fagte ibm gerade beraus, das nach amei foffnieligen Lampagnen die Raffen erschöpft maren, eine folche Gumme jum Aufauf bes Furftenthums Balbet fur Die Grafin gu exs fcwingen, daß neue Auflagen dem Dreußifden Lande gefährlich werden fonnten, bag die Reicher fürften nie einwilligen wurden, bag eine bloge Maitreffe - ju bentich Sure - neben ihnen auf ber Surftenbant fige, und baft folglich aus bem mangen Brojeft nichts werben fonne. -Der Konig fühlte die Babrbeit des Gefagten und gab bem eblen & chulenberg Rocht. ---Man wurben Romplotte nach bem gewohnlichen Schlage gefchmiebet. Dormont flach ber Frau Grafin gar zu fehr in bie Augen, es war nach ihrer Beurtheilung, eine berrliche Refirabe nach bem Tobe bes Konigs; man tonnte allens falls, wenn man icon nicht mehr binter ber Mujeftat fein Wefen treiben burfte, boch menige Boud:binter. bem Gurftens Nanter uoch immer res aieren,

gieren , und bie Menfchen quaken. Go guith und aar das Projekt aufzugeben, conveniète mit bem Blan ber Grafin nicht, man fame alfo auf ein andres Mittel, bie Summe gum Aifauf bes Rurfteuthums auszumittein. d. Die Dliede fiel auf ein befretates Mittel : man ichlun bus vor gebu Jahren aufgehobene Cobadomonopol beit Ronige vor, und biefer war fcwach genug, obie erachtet er felbit baffelbe fir ein bem Gtaate ichabliches und fcanbliches Gewerbe erflatthate. te, es gu afforbiren. Amelang negogiete mit einigen reichen Juben in Berlin um bie . Summe fur bie Grafin , biefe murben gur bopoe thefarifchen Sicherheit an die Jonds ber Tobaffe abministration verwiesen; und Ihnen ein Res pere mit bes Ronigs eignen Unterschriftsund Siegel - ob nachgemacht ober nicht, ift unber fannt - barüber ausgestellt. Im gangen Lande erhob fich ein allgemeines Murren, und Laufende finchten ber Lichtenau und ihren Anbangern, durch beren teuffiche Arglife bie Ginführung bewirft worben. Gidelicher Beife ftar b

farb'ber König, und das gehaffige Swardemes nophl Ward aufgehoben. — Es war diefer tols tei Bluten licht genug, ben fawern: Schweiß bes Unterffans durch zehn bittre Jahre vers schweigt zu haben; auch für die Zufunft wollte fie das Wark aus feinen Knochen das Blut aus feinen Abern saugen, und so ihre Geißel machs tig auf beffen Anden schwingen.

Sin zweises Berbrechen an der Menscheiter Beging At noch ferwer durch ihren Detfershelfer Amelang, der den ungerechten Prozes eines kafferton geheimen Raths Werner auf ihren Gefrif abernehmen muste. Gr vertheidigte eine schlechte Sache, und die Folge davon war, daß nachber in Gresfan Blut koh, das wahrlich nicht gestossen ware, hatte die Frau Gräfin diesen ihren Auppler und Vertranden des impereinenten Riez nicht so gerne zu retsten gesucht.

Wentheit, baf fie burch ihre fchanblichen Ber nuntiationen bas Glad mehrerer fumilten fore se, wie dies mit dem Anningun Kautelige and Anischerg der Fall, war "herz auf ihlaße Klatichereien und Spionexeien mitten auf den Areise einer geliebten Familie geriffen und nach einer Festung geschleppt ward warrand ihm der wahrheitstiebende iste regirrende Nangrad her freite.

Ein Berbrochen beging sie au ber Pensche beit, daß sie durch geheime Machinationm junge und unschuldige Madden an sich soffte, sie in die Scheimnissen der Benuskunfte einweihte, und so manche beauchbare Burgerin dem Staat raubte, und sie den Armen des Lasters zukührte.

'n

Ein schweres Werbrechen beging sie an ber Wenschheit, daß sie ehrliche, rechtschaffene Mans wer versestzte sie aus ihren Posten verdrüngte, wind ihre Stellen mit ihren Kroaturen besetzte; daß sie allenthalben ihre Spione besoldete, die ihr alles berichsen mußten, was im Lande vorzeing ich bei ben Khug gang urige Berstellungen von seinen Untershauen beibrachter daß sie dem

. 4

de bonn a chenfalls durch fleine Svielwerfe bas Ihrige jur Berfinnlichteng ber Bolluft s Eils faft beitragen. Dans featen fie ben graftichen Korper in ein aromatifches Bab, und falbten Die Bebeine ber Buhlerin mit mebfriechenben Boffern und foftlichem Belfam. Und fowechfelten biefe Scenen in Diente der Benus wieber manche mal ab, fo bag beute big Schulgfi und ein andermat bie Sauth eforna bie Sauptrolle thernahm. - Lafter ift es, burch bublerifche Runfte, ben Menfchen ju entneuven, und ibn burch Sinnesabspannung jum Chier berabjus wurdigen: Lafter find alle biefe Spiele und aiber natürliche Mittel, an benen man feine Buffucht nahm, ben Ebelften ber Fürften au feffeln, und ton nur für folderunerlandte Freuben empfange lich ju machen ... Man lege Innber und Gfein gusammen, fugt tin fachfundiger Manns reibe ben Stein auf ben Gtabl bag ber Stahl Kenter giebt: Ber fann baffre, bag ber Bunber fangt ? Berning man ba wohl ben gunber anzuklagen. dak er sefangen babe?. ....

And wenn es wahr ifty was tran someines Beraiftung ber Grofin Ditaell bei mer die fo ploblich nach einer Daffe Chocolaberftarb, fich in bie Ohren fluffette; wenn et wuhr ifte bagunat bei ihr Aqua tofuna, Absenicum und andre tobombe Giftpulver gefühden t. wer tam Blefel Beib nicht laut ber iconblichffen Greuel bezuche tigen ? - Gin Greuel ift es, bag fie burch übernuturliche und andre funftiche Mittel ben Beften ber Deutschen, ber feines treflichen Bert gens wegen allgenreine Liebe und Achtung vers biente, fo berunterbrachte, bağ er bfters feines Befinnung nicht fabig war. Gin Greuel ift es, baffe und Ries fallde Rabinetserbren fomies beten , ober bespotiffhe und ungerechte bem Rbs nige entlochten; ein Grouel ift es, baf fie eigens machtig in Coffeln fcmiebete und aus bem Lans be verwies. Greuel And all ibre Chaten und Sanblungen; ein Greul war ihr ganges Leben:

ì

Ueberwiefen ber Staatsverbrechen; bes Berbrecheus ber beleibigten Majeftat, bes Gim verftanbniffes mit fremben Machten, ber Aer?

brechen an der Meisischheit; abersichtet der schands lichften Laster und Greuckn, des Diebstahls und bes abschenlichken Raubes un der Person des verstördenen Königs; haben Sr. Majestat ber jest regierende König das Urtheil des Cammers gerichts über die Gräfin von Lichtenan bestätiget. Es besteht in einer lebenslänglichen Gesangenschaft auf der Festung Glogan in Schlesien, Consistation ihrer Güter und ihres sammtlichen Vermögens, das dem Staate heims fällt. Int der Gräfin Kinder forgt der König, und ihr selbst haben Sr. Majestat allergnädigst 4000 Thir. jährlich bewilliget.

So endigte sich die Geschichte eines Weis bes, bas zwänzig Jahre die Geißel bes Landes war; das ihren schweren Stab bitter auf den Nacken der Preußischen Unterthanen fallen ließ; der jeder, Groß und Rlein schweichette, in dei ren Blicken und holden Lächeln mancher sein ganzes Stud sand; das mit einem Wink alles erzittern und beben machte; das sogar der Fasmilie des großen Friedrichs mit Dobo und Nebermuth begegnete, bet. Britten und Bei fterreicher hoffirten und zinfbar waren.

Aber, boren wir manchen fragen, mas ger fchieht benn mit Rieg? bafur, bag er Bitte fchriften unterschlagen , Rabiuetsorbren erschlie den, Unrecht in Recht verbrebt, feine Sand frevelhafter Beife an manden chrlichen ; und treuen Unterthan gelegt, ben Regenten, menn ibn bas Bolf begehrte, vorenthalten, geht bies fer freche Bube frei aus? Gind bas etwa feine Berbrechen, Die bie ftrengfie Berechtigkeit fur? bern? Gind feine Schate und Palais in Dots bam nicht auch Blutgelb ber Nation ? Wontig vermbchte er wohl bas manchem ehrlichen Manne angethanene Unrecht, Grobbeit, Impertinens und Alegeln wieder aut ju machen ? Sollte nicht' auch von ibm die ftrengfte Rechenschaft geforbert werden ? - Go boren wir Manchen, ber bies fe Blatter lieft, fragen. -- Beduld, lieben Lefer! Man ift bas von ber ftrengen Gerechtigs feit ber Preußischen Juftip febon im voraus übers genat; benn auch Rieg hat bereits einige Wer:

Beribee andseltauben, und folk unmittelbar bem Konig über bie Bermendung ber Chatoulgelber Medneng abgelegt haben. Wir hoffen unb munichen, bag jeber Grofchen ehrlich erworben fenn moge, and bag er, jale ein reuiger Gilm ber, an benen, die fein Frevel und feine falfche Denunglationen ungludlich gemacht haben, fo wiel Gutes ausuben werbe, als in feinen Graff ten ftebt. Souderlich bitten wir ibn, ben june gen Mann, ber nichts that, ale bag er fur feir nen verarmten Bater bittend beim Ronig eins fommen wollte, und ben Br Rieg nach einer graufamen Behandlung mit Dhrfeigen und Fauftfclagen unter ein Garnifon : Regiment ftets fen ließ, fo viel als moglich ju unterftugen, um wenigstens einigermaßen bas ibm zugefügte Uns recht wieder gut zu machen. Wir fprechen ibn übrigens gang frei von bem Ginverftanbniffe ber Grafin mit fremben Machten, ba fie felbft laut ber bor uns liegenden Aften ihn ganglich bavon losgesprochen, und wollen auf Eren und Glaus ben annehmen, bag er bei mehreren Berbrechen

ber Grafin als Theilnehmer eben is unfoulbig gewesen sen. Er bente übrigens bei einfamen: Stunden an die Berganglichfeit aller irrbifden Dinge, beherziger feinen Uffrung, achte ben geringsten seiner Mitburger höher als fic felbst. Dieß wird ihm sicher damal sein Ende erleiche tern, daß er als ein reuiger Ginder weniger Gewiffensbiffe fühlt. Amen! Amen!

## Bollstandigfeit ber Befchichte.

Das die Anhänger der ehrwürdigen Klide der Fran Reichsgräfin von Lichtenan mit ihr fielen und gestürzt wurden, das versteht sich von selbst. Alle hatten sich des Bergehens des beleidigten Königl. Hauses und des beleizdigten Bolks schuldig gemächt, Damit aber der unbefangene Leser wisse, wie diese herren nach einander von dem großen Schauplas der Begebenheiten abtraten, so wossen wir sie der Bolksändigkeit wegen hier sammtlich alle als eine kleine Gallerie von Seltenheit aussellen.

Bbliner's Berfunft ift befannte fein Bater war ein chrlicher Dorfpfarrer in ber Neue marf, und ließ feinen Cobn in Salle Theolog Rambednitrifffien Curfus abfole cie ftubiren. virt, marb er Sofmeifter bei einem Beren von Mußer ben zwei jungen Beren, feinen Shalingen, befand fich auch noch ein Fraus frin von 16 Jahren im Cbelhofe, Die BBblle ner im Chriftenthume unterrichten foffie. Allein, mag es von feinem foon bamals geau: Certen Orthodoren Eifet für Die driftliche Lie be, ober von einer anbern fcweren Berfuchung bes bofen Biberfachers, von bem Freund 28 811; met von jeber ein abgesagter Feind mar, bers acfommen feyn: genug, ber Unterricht bes Rraufeine endigte fic mit einer gefegneten Brucht bes Leibes, die nach 9 Monaten ben genoffenen Unterrichte mit vollen Baden verfundigte. Berr won 9 - frielte ben Blugen, gab, um allen Stanbal ju vermeiben, feine Tochter bem 28 6116 ner jum Beibe, und machte ihn jum Prediger auf feinem abelichen Gute. Bei ber Thronbes Rejauna Friedrich Bilbelms wurde et geadelr, und erhielt ben Boften als Dberbaudis seftor. Durd bie Befannticaft ber Grafia Lichtenau, und feine Jesuitifche Connerios nen, erhob er fich nach und nach bis an bem Poften eines Preufifchen Ctats : Minifters Des geiftlichen Departements. Ein berühmtet Schriftsteller fagt von ihm : "Diefer Dann gimb "merte erft an bem Berftanb bes Denichen. "wahrend er noch Sofmeifter war, bann gime "merte er an Ropf und herz zugleich als Pres "biger, hierauf zimmerte er am Landbau, bann "simmerte und mauerte et wirfliche Saufer gus "fammen, nnd endlich warf er fich gar jum Baumeifter ber Gedanten auf, und wollte "diefe eben fo regelmäßig jugehauen bas "ben, als wenn es Gewolbsteine gewefen was gren, von benen er eine Ruppel ju errichten "gebachte."

Durch bas berüchtigte Religionschifte und andre lächerliche Perordnungen in firchlicheit Sachen hatte er sich nicht nur allein bei ber pernunftigen Welt rivicul, sondern auch allges mein verhalt gemacht; so wie der sambuse Beisterspuck in dem Dorfe Tegel, zwei Meis ben von Berlin, der auch von seiner allerliebs sten Erfindung war, ihn der Welt als einen Erze Ichwarmer und Phantasten darstellte.

Als Nofenkreuzer und Geisterfeber, half er in Gesellschaft seines Kollegen, Bischoffs werders, bei den befannten Geistereitationen und Rauchreden, wemit man den guten Konig von Zeit zu Beit einschläserte, treulich mit. Bischoffswerder führte bei der Loge zum ben hammer, und Wollner war Redince. Die Herren hatten ihre unbefannten Obern so gut, als ehemals die Jesuiten; und auf die Frage: wer die unbefannten Obern war ren? behaupteten sie: die Weisen in Often.

Bis ber Inde ffece Bebeim fen ? - Er zeis ge benjeitigen; bie feines reungen jerkurschten Bergens And, ben Grein ber Beifen, und tehre bie Berfertigung jenes Balfams, ber Greffe verjunge, und Lobfe wieber ins Leben gurudbur: be; und bergleichen fabes Zeug.

Wollde'r war ein abgesagter Feind all ler Auftlarung und Neuerillig, befondels batte et Bieftern und Gediden, die einft in ihe der Wondesschrift mit wahrem heroisinens gegen die Rosenkreuzerei zu Felde zogen, und die Geis sterfenen nobst ihrer ganzen Charlatairerie zu entlavon suchten. Durch ein Berbet des Roseligs, das er zu erschleichen wuste, unterstijte er die Herausgabe der Berliner Non at fchrift und der allgemeinen dents fchrift und der allgemeinen den finge Ronarch den Beron besten werten der beiden der Berfe, sondern er gestattete and eine

eine allgemeine Preffreiheite indbefeste if geifte liche Departement, wieber in die nenftichen Werf faffung, wie es unter bem großen Artweis fest befand.

January of the state of the state of the state of

. Bollner, ber noch immer Chef biefest Departemente mar, verbrebte ben Sint ber Ronigl. Rabineteorbre, und fieng nach feiner alten Mrt wieder ju haufen unb gu orffoboren an. Der Ronig erfuhrs mit forieb an ibne er mochte boch erft feine Rathe befragen, eb' et mas unternahme, und nicht glauben, er befaße allein alle Beisbeit. Er babe Maumer genug in feinem Departement, Die aewis eben fo fing und vielleicht woch einfichtevoller maten als er die ihm wohl fagen witten, was att wethan mare ober nicht. Er nichte fich ein Beifpiel an bem feel. De an d baufen nebmen, ber vielleicht ber eineine Dann geweffen. bas Banze allein ju birigtren : und boch babe biefer Huge Minifer, th' er. was anvernaben bas Mrtheil Apiper Mathe eingerogen, und bann erft gehangelt. Die Religion and der Glaube liefen fich
nicht erzwingen, so mas fründer jodem frei; baszigens Sewissen musse jedem fagen, was er
ju glauben habe, und Er. Neglestit dulbeten
durchans in ihren Staaten keinen Gewissens:
dwang-ne. f. 18.

Da gber Meister AB biliner ungrachtet bessen fortsuhr sein Unwesen zu treiben, und noch immer seine bigotten Jesuitenknisse im Stils ien ausübte; erhielt er auf der Stelle seinem Abschied, und zwar ohne Pension. Die Kabinetsorbre, womit der König ihm seine Entslassung angekündigt hat, besteht nur aus 4 Zeisten und enthält wortlich, "daß er des Königs Butrauen versohren habe."

Sein Rumpan, ber famouse Bisch offer merber, beffen Cinfluß auf ben verfiorbenen Chnigjvir fcon obenand in dem erften Seite ber Bekenn ihri fie eren nur ble Matthi feliellerte haben, arhielt ellenfalls gleich min fold Tode les Kouigs seinen Abschiebtenkt einer felbelter Pode fion von 1.000 Ehler die er entweber im Predige henr vom 1.000 Ehler die er entweber im Predige henr vom 1.000 Ehler die verreiteber im Predige worden ift. Er-hav fich also bereits zu O'cfe sau ein niedliches Palais, das esst kirzlich ganz neu erbaut worden, gekauft, und macht sich ger feicht, die Preußischen Staaten auf immer zu verlassen.

Die Herrn Consistorialrathe Dermes und Hillmer haben erst vor kurzem ihre Ents lassungen mit 300 Thir. jährlicher Pension zuges schickt bekommen, und ist beiden angedentet worden: sich ferner alles Schreibens und Dispus tirens über Religions Sachen und dogmatische Gegenstände zu enthalten, und das von Rechtse wegen.

Da einzig burch ihren Betrieb bie unter dem Sochiffel. Konig errichtete Craminationes Come

Commission felde lächerliche i verlehtte Abberis tenftreiche fich ju Schulden tommen laffen ; word über die gange, verminftige Belt fich geargert ; lo hoben Gr. jest regierende Konigl. Majetat Die gange Commiffion als fcbablich anerfannt und barum aufgeboben. "Dbwohl nun diefe beiben Bathe, Siffmet und Dermes, wenn fie bie Mittell in Ermigung gieben, Die fie uns ugewandt baben , nm ju ihren bisfent bef "fleibeten Memtern ju gelangen, und fich "barin ju erhalten, auch ihre weit um fich "greifende Abfichten burchzufeten fich afelbft überzeugen werben, bag Gr. Dajefiat "feine Berpflichtung auf fich haben, fie fur ben "Berluft ihrer Stellen ju entschädigen, ober ibs "nen Penfionen gu accordiren; fo wollen Allers "buchftriefelben aus blogem Ditleiben biefe "Dienstentlaffung mit einer Benfion von 500 "Chir. fur jeben begleiten, und fich babel mit ... ber Saffnung ichmeideln, bay fie biefe allers "bochfte Gnade mit Dant erfennen, und Gh. "Mas

"Menjehat kime Vernimftung gesem werben, "ihr Westragin näch ber Strung eist und "trerfuchen und weies die Gefege mitsich "bringen, abn den fürlanden. So werde "Bonig! Otore von sten Mürz 1798.

waren Schiphemer, Spillmennad bermes, waren Schipfenger, Deleuransen, Klivopaaty ten, Kofenfreuger und Beigerscher Wahrend ihrer Regierung haben sie gegen aufgeklarte und einschtpevolle Prediger den außerkent Bersele gungsgest, und die grobste Intoleranz dawiesen. Sonderlich hetrug sich bur mes dei Kircheng Visitationen, Eraminationsanhalten ver Cady didaten und andern Berrichtungen seines geist lichen Oficiums sehr gerschtungen seines geist lichen Oficiums sehr gerschtungen seines geist und er schene sich herrschte wahrer Unstan, und er schente sich nicht, öffentlich zu behaupten: das Lund son der Richt wahrer über die Lund son der Schiffenthum besordern belsen. Ohn: jam Satig!

wer, am ihm guten König tein Abf zu beimier rea, is wortene man und Gold zu mathen, und Kupferfin Sitter zu verwanden. Da ins beffen mit dem Tode des Abnigs and dem Faß der ftolgen Gräfin die Finanzier des Immediats Bergantts immer derangirter wurden, hob es der König, wie gefagt, ganz auf.

Alles, was nur mit dieser gräslichen Brut naber oder entferut in Bestindung gestanden, wurde außer aller Activisät gesest, und für uns sähig erklart, jemals in den Preußischen Staasten eine Bedienung zu verwalten. Im ganzen knude ging der geschärfte Besehl an alle Deparstements, strenge darauf zu balten und zu vigilis ven, derzleichen unnüge und höchst gefährliche Menschen aus den Dikasterien zu entserneu, und ihre Stellen mit tauglicheren und brauchs haren Subjekten zu besesen, bei Cassation der Departements Chess. Ein schöner Morgen bes

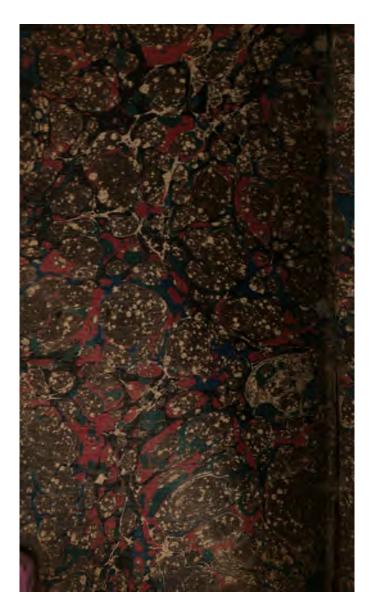